

Ex bibliotheca Caroli de Reinhardotsettner Num. & Hower. ra Ni 37866

alson Feinhardstockharly

# Gesammelte Gedichte

pon

Friedrich Rudert.

## Gefammelte

# G e d i d) t e

von

Friebrich Rudert.



Mit Ronigl. Burtembergifdem Privilegium gegen ben Nachbrud.

Erlangen Berlag von Carl Septer. 1834. KE 37866

HARVARD UNIVERSITY LIRPARY DEC 3 1961

## Inhalt.

| I. | Banfteine gu ei                      | n e | m   | Pa   | nt     | heo | n. |  |  |  | Geite |
|----|--------------------------------------|-----|-----|------|--------|-----|----|--|--|--|-------|
|    | Bum Anfang                           |     |     |      |        |     |    |  |  |  | 3     |
|    |                                      |     |     |      |        |     |    |  |  |  | 7     |
|    | Die zwei und ber britte              |     |     |      |        |     |    |  |  |  | 9     |
|    | Dichterfelbillob                     |     |     |      |        |     |    |  |  |  | 11    |
|    | Griechische Tageszeiten              |     |     |      |        |     |    |  |  |  | 14    |
|    | Die fterbende Blume                  |     |     |      |        |     |    |  |  |  | 26    |
|    | Angereihte Perlen (1 -               | 80. | )   |      |        |     |    |  |  |  | 29    |
|    | Emblem                               |     |     |      |        |     |    |  |  |  | 38    |
|    | Meranders Bermachtnis,               | aus | dem | Perí | ischen |     |    |  |  |  | 38    |
| ,  | Dichelaleddin Rumi .                 |     |     |      |        |     |    |  |  |  | 38    |
|    | Uebrig gebliebene Terginen von 1812. |     |     |      |        |     |    |  |  |  |       |
|    | 1. Der Fadelträger                   |     |     |      |        |     |    |  |  |  | 39    |
|    | 2. Der Ernabrer .                    |     |     |      |        |     |    |  |  |  | 41    |
|    | 3. Wein und Weinen                   |     |     |      |        |     |    |  |  |  | 42    |
|    | 4. Echo                              |     |     |      |        |     |    |  |  |  | 41    |

|                           |        |       |       |     |    |   |     |   |   | Seite |
|---------------------------|--------|-------|-------|-----|----|---|-----|---|---|-------|
| Frühlingshumne .          |        |       |       |     |    |   |     |   |   | 45    |
| Ermuthigung jur Ueberfe   | Bung   | ber : | Sama  | fa  |    |   |     |   |   | 47    |
| Bur Ginführung der ham    | afa    |       |       |     |    |   |     |   |   | 49    |
| Deutsches Runftlerfest in | Ront   | (Fri  | hiahr | 131 | 8) |   | De. |   |   | 64    |
| Des Rauffahrers Seimfel   | hr     |       |       |     |    |   |     |   |   | 66    |
| Parabeln (1 - 4.)         |        |       |       |     |    |   |     |   |   | 67    |
| Chidher                   |        |       |       |     |    |   |     |   |   | 73    |
| Der betrogene Teufel      |        |       |       |     |    |   |     |   |   | 75    |
| Die Scheidungsbrücke      |        |       |       |     |    |   |     |   |   | 76    |
| Tibetanifcher Muthus      |        |       |       |     |    |   |     |   |   | 78    |
| Der Baum bes Lebens       |        |       |       |     |    |   |     |   |   | 80    |
| Mer und Lerche .          |        |       |       |     |    |   |     |   |   | 81    |
| Das Paradies              |        |       |       |     |    |   |     |   |   | 83    |
| Frühlingelied             | •      |       |       |     |    |   |     |   |   | 86    |
| Abendlied                 |        |       |       |     |    |   |     |   |   | 89    |
| Un die Racht              |        |       |       |     |    |   |     |   |   | 91    |
| Der Sahn                  |        |       |       |     |    |   |     |   |   | 92    |
| Der Schmetterling im S    | erbfle |       |       |     |    |   |     |   |   | 93    |
| Wintertag                 |        |       |       |     |    |   |     |   | • | 94    |
| Adventlied                |        |       |       |     | •  |   | •   | • |   | 95    |
| Eufteleben                |        | •     |       |     |    | • |     | • |   | 96    |
| Der Traum                 | ٠      | •     |       | •   | •  |   | •   | • |   | 98    |
| Minerva und Bulfan        |        | •     |       |     |    |   |     |   |   | 100   |
| Die gefallenen Engel      |        |       | •     |     |    |   |     |   |   | 102   |
| Wifchnu auf ber Schlang   | c      |       | •     | ٠   |    |   |     |   | • | 103   |
| Der Schmud ber Mutte      | r      |       |       |     |    |   |     | • |   | 104   |
| Die nadten Weisen .       |        |       |       |     |    |   |     |   |   | 105   |
| Der Werth ber Jahre       |        |       |       |     |    |   |     |   |   | 100   |
| Jur bie fichen Jage 11    | ۰,     |       |       |     |    |   |     |   |   | 107   |

| •                                      |         |        |     |     |          |   | Scite |
|----------------------------------------|---------|--------|-----|-----|----------|---|-------|
|                                        |         |        |     |     |          |   | 108   |
| Führung igeschrieben im vierzigften Le | bensial | hre)   |     |     |          |   | 100   |
| Befchränfung                           |         |        |     |     |          |   | 110   |
| Das Licht                              |         |        |     |     |          |   | 110   |
| Das Rind der Traube                    |         |        |     |     |          |   | 113   |
| Becher und Wein                        |         |        |     |     |          |   | 117   |
| Mutter Conne                           |         |        |     |     |          |   | 110   |
| Weltmutter                             |         |        |     |     |          |   | 122   |
| Frühling Liebster (1 - 13.) .          |         |        |     |     |          |   | 123   |
| Die Blume der Ergebung                 |         |        |     |     |          |   | 120   |
| Conne und Rose                         |         |        |     |     |          |   | 130   |
| Entschuldigung                         |         |        |     |     |          |   | 134   |
| Bum Schluffe                           |         |        |     |     |          |   | 135   |
| II. Edelftein und Perle.               | 18      | 1.7    |     |     |          |   |       |
|                                        |         |        |     | •   | <u> </u> | · | 130   |
| III. Liebesfrühling. 182               | 1.      |        |     |     |          |   |       |
| Erfter Strauf (I - XLVI.) .            |         |        |     |     |          |   | 189   |
| 3meiter Straug (I - XLII.) .           |         |        | ٠.  |     |          |   | 217   |
| Dritter Strauß (I - LXXVII.)           |         |        |     |     |          |   | 248   |
| Bierter Strauf (I - LVII.)             |         |        |     |     |          | - | 319   |
| Fünfter Straug (I - LXIV.)             |         | •      |     |     |          |   | 362   |
| Nachtrag 1853                          |         |        |     |     |          |   | 404   |
| 1854                                   |         | :      |     |     |          |   | 406   |
| Fünf Mährlein. 1813.                   |         |        |     |     |          |   |       |
| Bom Bublein, bas überall mitgenomn     | ien hai | t senn | mol | ien |          |   | 400   |
| Bom Baumlein, bas andere Blatter h     |         |        |     |     |          |   | 411   |
| Bom Baumlein, bas fpagieren gieng      |         |        |     |     |          |   | 414   |
| Der Spielmann                          |         |        |     |     |          | i | 419   |
| Das Mannlein in her Mand               | •       | -      | •   | •   |          | • | -19   |

### Inhalt.

vIII

|                              |  |   |  |  | Geite |
|------------------------------|--|---|--|--|-------|
| Bolfesagen. 1817.            |  |   |  |  |       |
| Die Begrügung auf dem Rynaft |  |   |  |  | 427   |
| Beitrafte Ungenugfamteit .   |  |   |  |  | 430   |
| Die Riefen und die 3merge    |  | , |  |  | 432   |
| Ottilie                      |  |   |  |  | 433   |

I.

# Bausteine zu einem Pantheon.

### Bum Unfang.

Mache beinem Meister Ehre, D Gefelle, baue recht! Wie bas Maaß er hat genommen, Rimm bie Kelle, baue recht!

Richt um beine Mitgefellen Sorge, wie fie mogen bau'n; Dafur laß ben Meifter forgen, Deine Stelle baue recht!

Frage nicht, was mubfam heute Deine hand gefügt, wie balb Wol im Sturm ber Betten wieber Es gerichelle, baue recht!

Laf nicht beinen Unmuth fragen, Welch' Bewohners Ungeschmack Kunftig die von dir gebaute Wand entstelle, baue recht!

Gartner, bem ber Grund gum Mortel, Und gur Rell' ein Spaten bient, Ruhr' bich, und ben Bau ber Erbe Treu bestelle, baue recht! Bau' bie Formen ber Gewächse, Gründe Pflanzen, und vertilg' Unfraut, daß in Weg bem Kraut es Sich nicht stelle, baue recht!

Orb'ne beine bluh'nben Staaten, Freu' bich ber Bevolferung, Bect' und Pfab', und auch bie Leitung Jebem Quelle baue recht!

Fifcher, bem bas Meer gum Ader, . Und gum Pflug ein Rachen bient, Furche tief bas Beet ber Fluten, Deine Welle baue recht!

Fleug Welttheile zu verenupfen, Schiff, und taß ben Danbel blub'n! Danbel, beine Meff' und Bube, Waag' und Elle, baue recht!

Las vom Recht und von ber Liebe, Ronig, bir ben Thronfaal bau'n. Bau ben Giebel frei und luftig, Und bie Schwelle baue recht!

Wenn bie Eintracht Saufer bauet, Die bie 3wietracht nieberreißt; Eintracht, tomm, nimm unfrer 3wietracht Trummerfalle, baue recht!

Rieinlich ift ber Staaten Fachwerk Bor bem em'gen Bau ber Welt. Romm Weltweisheit, Weltengeiftes Baugefelle, baue recht! Die Bergangenheit ber Schöpfung Bau' uns aus ben Arummern auf, Und bie Zukunft ber Geschichte Baue helle, baue recht!

ebfe bu bie Sprachverwirrung, Die ben Bgu ins Stoden bringt. Daß Ibee ben Plan bes Meifters her uns ftelle, baue recht!

Sidre, ftfle, ungeftorte Architetfin, o Ratur, Baue fort nach unbewustem Runftmobelle, baue recht!

Bau' bie ftpligemblibte Ruppel Deines Saals, o himmel, wo Mit Mufit fich ewig breben Spharenbaffe, baue recht!

Sonnenbahnen und Mildftragen, Der Planeten Bohnungen, Die vier haufer fur bes Monbes Bechfelfdnelle, baue recht!

Baue bie Korallenriffe Und bie ftille Mufchelbant, Deil'ges Meer, und ber fryftall'nen Grotten Belle baue recht!

D Baumeifter an ben Fluffen, Biber, bag ber Menichenwis Bon bir levne, beine Bauten Done Kelle baue recht!

Eure schwebenben Palafte Baut, ihr Bogel, unterm Aft! Kunftlerbiene, bie sechsedige honigzelle baue recht!

Bau bie Gruft nach rechtem Maage Für ber Chrpfalibe Schlaf, Raup'! und beine buntlen Flügel, D Libelle, baue recht!

Bau bich hoch, o Konigeterge, Brenn in Bluten ftill hinan! Lilje, beines Kronenleuchters . Fußgestelle baue recht!

Auf Geruft ber Blatter fcmebenb, Blume, bau bein heiligthum, Duftverhullter Liebespaare Brautkapelle baue recht!

Bauet felbst, ihr Balfamstauben, Euch zum Opferbustgefaß! Dich dem Moschus zum Behältniß, O Gazelle, baue recht!

Unbewußte Dichterfeele, Rachtigall, o baue bir Deine Rehle, baß fie lieblich Liebe gelle, baue recht!

Liebe, bau' bein Rohr ber Fibten, Daß es Sehnsucht athme; bau', Unbacht, beine Orgel, baß sie himmel schwelle, baue recht! Fruhlingsprediger! Amphion Der Natur! baß herz an herz Der Gemeinde, Stein ber Rirch' an Stein fich ftelle, baue recht!

Bau bie mufikaliche Leiter Der Gebanten himmelan, Freim unb! beiner Lieberwogen Tongefalle baue recht!

2

Seift ber Liebe, Weltenfeele, Baterohr, bas teine Stimme überhoret ber bich Lobenben Gemeine!

Eine Reihe Dankgebetes, Lobgefang's ein Faben, Bieht fich hin vom Duft bes Morgens Bu bes Abends Scheine.

Eine Reihe Lobgefanges, Dankgebet's ein Faben, Bieht fich hin vom Duft bes Abends Bu bes Morgens Scheine.

Eine Schnur, woran geordnet Dir jum Preise hangen Aller himmel Sterne, sammt ben Bluten aller haine. Eine Schnur, woran bas Meer Die Perlen feiner Anbacht, und ber Erbgrund reihet feiner Inbrunft Gbelfteine.

Sib, bağ in bas Lobgeweb', Das neu bie Schopfung taglich' Dir aus taufenb gaben wirkt, Ich wirken burf auch meine!

Der bu gabeft, bich gu loben, Eine Stimme jebem Leben, von ber lichten Sonne Bis gum bunklen Steine!

Sib, bag biefe Seele auch Durch ber Gebetesflammen Schurung bir bie innere Lebenbigteit befcheine!

Laf im Pfalmenftrom ber Schopfung In ber Beltenmeere Großen Dymnenwogen mit hinschwimmen biese kleine!

D Ratur, mit beinem hauche Lautere bie Scele, Daß fie wiberhalle rein Dein Glodenfpiel, bas reine!

Gib, baf in ben großen Einklang Deiner Stimmen jebes Menichenherz harmonisch fcmelge, Db es jaucht', ob weine!

Beltenohr! vor bem gefungen Bom Beginn ber Beiten, Die Jahrhunderte herab, Biel Dichter im Bereine.

Ihrer Saiten Wiberspruch Ift vor bir ausgeglichen; Ihre hunberttausend Stimmen Horest bu als eine.

Laf in beinem Abendwinde Rofen faufeln aber Eines jeben, ber bir fang, Run folummernbe Gebeine!

Laf ben freien Dichtermund Dier beinem Lobe bienen, Bis in Engelzungen bort Sich freier mifchet feine!

### Die zwei und ber britte.

Fantasie, bas ungeheu're Riesenweib, Saß zu Berg, Satte stehen neben sich zum Zeitvertreib Wis, ben Zwerg. Der Verstanb Seitwarts stanb, Ein proportionirter Mann, Sah bas tolle Spiel mit an. Fantasie sich halben Leib's zum himmel hob, Ginen Stern Faste sie und schwang ibn, daß es Funten ftob Rah und fern. Fiel ber Wis Wie ein Blis Druber her, und fast ben Schein In bie kleinen Tafchen ein.

Fantasie zur Wolke, bie vorüberstog,
Streckt bie hand,
Sich bie Wolke purpurn um bie Schultern zog Als Gewand.
Wie versteckt
Drunter fteckt;
Wie sich nur ein Faltchen ruckt,
Wie heraus mit Lachen guckt.

Fantasie mit Donnersturm thut auf ben Mund, Wie verstummt;
Schweigt bie Riesin, thut sogleich ber 3werg fich tund, Pfeift und summt.
Der Berstand Satt nicht Stand,
Seht und spricht: Das mag ich nicht,
Denn bas sieht wie ein Gebicht.

#### Dichterfelbftlob.

Ich bin Ronig eines ftillen Bolts von Traumen, Derricher in ber Fantafieen himmelsraumen.

Raifertron' und Ronigsterge mir gu gugen Bluben auf, mich ihren Oberherrn gu grußen.

um bie buntlen Coden farb'ge Boltenbogen Sind, ein buntgefteintes Diabem, gezogen.

Alle Fruhlingsblumen tommen, vorzutragen Meinen Ohren ihre ew'gen Liebestlagen.

Alle Bronnen aus ber Schopfung Tiefen brechen, Bon Beheimniffen mit mir fich ju befprechen.

An ber Linken trag' ich Salomonis Siegel, Mit ber Rechten heb' ich Dichemschibs Weltenspiegel.

Alle Geifter find bee Siegels Unterthanen, Und bie Schöpfung ichwort ju meinen Sonnenfahnen.

Gegen Racht und Finfterniß in Rampfesichranten Fuhr' ich eine Schaar von leuchtenben Gebanten.

Kommt, und helft ben himmel auf ber Erbe ftiften, Deift ben Sob mir tobten und bas Gift entgiften.

Ieben Baum bes Lebens foll mein hauch bebiattern, und bie Schlang' am Stamme foll mein Arm gerichmettern.

Morgenminbe, gehet aus auf allen Pfaben, Dir gum neuen Parabies bie Belt gu laben.

Ber bem Drud ber Tyrannel muß braufen weichen, Eine Freiftatt biet' ich ihm in meinen Reichen.

Dort ift Muhfal, Drang, Berfolgung, Roth und Rummer; Dier ift Frieben, Gintracht, Stille, Rub' und Schlummer.

Ihr Bewohner Dichinniftane, Peris und Dichinnen, Baut mir hier ein Bunberichtes mit goldnen Binnen,

Bauet mir ben Beltpalaft mit vielen Bimmern, Bo vereint bie herrlichfeit ber Belt foll fchimmern,

Bguet so viel Zimmer mir, als Nazionen; Jebe soll mit ihrer Lust in einem wohnen,

Bauet foviel Bacher mir, als himmelegonen; Bebe foll mit ihrer Pracht auf einem thronen.

In ber fieben Pruntgemacher Tepp'de wirten Soll man Bunberwert' aus fieben Beltbegirten.

Malerei foll Frühlingsglang an Wanben weben, In ben Rifchen follen Marmorbitber leben.

und Dufit foll mit ben em'gen Sfarentonen Alle Lebensftimmen ber Ratur verfohnen.

D ihr Geifter, um bas Bauberichlof ben Garten Pflanzt mit Baumen und Gewächsen aller Arten.

Rachtigallen aller Bonen mit ben Rofen Aller himmel laffet mir gufammen tofen.

D ihr Gotter hinboftans, bie ihr in Blumen. Relden wohnet, tommt gu euern heiligthumen!

Ihr, gewebt aus Mondesftrahlen, Gilf: und Elfen, Sollet auch mir meinen Part bevolftern helfen.

D ihr bem Dlymp entfturgten Griechengotter, Rettet ber zu mir euch gegen eure Spotter.

Bau bie Mauern meines Gartens, o Amfion! Die Delfine meiner Fluten gugl', Arion!

Bahme meines haines Wilb mit Saiten, Orfeus! Und die Schaaren meines Araumvolks fahr', o Morfeus!

### Griedische Tageszeiten.

Auf am himmel wacht Aurora, Und in Rosen blüht ber Oft, Doch es blickt bie schone Sottin Rach ber Erben ohne Aroft.

ber von Iba's walb'gem Gipfel Rlaget ein Cicabenton, Der bie fcone Gottin mahnet, Dag ber Liebe Glud entflob'n.

Einft auf Iba's walb'gem Sipfel, Ein trojan'icher Königssohn, Seines Baters herben weibenb, Sieng ber blubenbe Tithon.

und Aurora, ihn erblidenb, Warf ben buftgewebten Klor Liebend um ben schnen Jungling, Hob zu sich ihn leif empor.

Weihet ihm ihr em'ges Lieben, Aber in ber Gottin Schoof Konnt' er boch, ber Erbgeborne, Richt entgeb'n bem Erbeloof. Beil fie ewig jung geblieben, Mußt' er alten immerfort, Und, vom Fruhthau ftete begoffen, Ift er welfend hingeborrt.

Bur Cicab' ift er geworben, Und auf Ibas Gipfel hoch, Wo ihn einst bie Gottin liebte, Klagt er um fie immer noch.

Spruh, o Gottin, beine Thranen Auf ben alten Gatten bort, Der bavon nicht jungt, und wenbe Dann bie hellen Augen fort.

Bon ägypt'schen Pyramiben Thut ein and'rer Alageton Dir sich kund, bich auch zu mahnen An den frühgestorb'nen Sohn.

Aus bem Morgenbuft geboren, Und gefäugt vom Morgenroth, Steht, gur Saule nun erstarret, Memnon, scheinbelebt im Lob.

und die Mutter Morgenröthe, Die mit Strahlen ihren Sohn Will erwecken aus dem Steine, Weckt nur seinen Rlageton.

Seiner Mutter Blid empfinbenb, Abnet er ins Licht empor, Seine Sehnsucht fteigt in leifen Seufzern zu ber Mutter Ohr. Schmerzen muß es ihre Liebe, Kranken muß es ihren Stolz, Daß noch unter ihrem Russe Rie der Stein ins Leben schmolz;

Daß, wie taufenbmal bie Inbrunft Ihrer Blide fich ergoß, Ihres Lachelns Wiberschein nur Ihm bie kalte Wang' umfloß.

Aus ber Starrheit ihn zu lofen, Hat fie schon gehofft fo oft, So vergebens, baf bie arme Kaum es mehr zu hoffen hofft.

und die schone Sottin blidet Bon ber Erd' ab ohne Aroft, Hull ben Gram in blaffe Schleier, Und die Rose firbt im Oft.

Sink' nur, ichone Gottin, wieber In ber Nacht geheimen Schoof! Glangenb über beine Spuren Kommt gefahren Dellos.

Sieh, ber Zang geschürzter horen Deffnet ihm bes himmels Ahor, Unb, bie Flammenroffe gugelnb, Sturgt er fich mit Macht hervor.

Bon ber Blenbung feiner Strahlen Ift bes Tages Auge voll, Und die Welt verfinkt im Glanze, Der vom Ouf ber Roffe quoll. Doch ber helle Gott, er schleubert Gines erften Blickes Groul hin nach bem theffat'schen Tempe, Rach Peneios Flutgeroll.

und er benet vergang'ner Tage, Wo er, irb'fder Liebe voll, Dier bie Roff' am himmel laffenb, Dort bei hirten mar Apoll.

Und er fieht vor allen Baumen Ragen einen Lorber hoch, Und er kennt in der Berwandlung Die geliebte Dafne noch.

Dafne, bie mit talten Sinnen Bor bes Gottes Glut geflohn, Und als teine Flucht ihr weiter Bar geblieben, ihm gum hohn

Ihres Bufens rege Kallen In bie rauhe Rinbe fchlog, Ihre Fuße ließ zu Wurzein, Arme werben gum Gefproß.

Damals hat ihr unterm Stamme Roch bas fprobe Derg gepocht, Als ber Gott aus ihren Loden Einen Rrang für feine flocht.

Und so hat zu tausenbmalen Ihr seitbem bas herz gepocht, Ob sich Kranz' ersang ein Dichter, Ob ein helb sich Kranz' ersocht. Doch von seinem Strahlenwagen Sieht ber Gott sie an, und grout, Die ihm todt nun angehöret, Und es lebend nicht gewollt.

Db bu gleich bich mir gestraubet, Mir bich straubest immer noch, Wie ich bamals bich geliebet, Dich noch lieb' ich immer boch.

und folang mein ew'ger Wagen ueber's Grun ber Schopfung rollt, Bill ich ftets ums haupt bir legen . Meiner Straften fconftes Golb.

Spricht es, und aus vollen Sanben Seiner Lichter Glanzgeflod Streuet er auf bes geliebten Baumes fproffenbes Gelod.

Doch im Spiel ber Morgenlufte Flieh'n bie ichlanken 3meige fo Bor bes Gottes lichten Ruffen, Wie vor ihm einft Dafne flob.

Seinen hellften Liebeslichtern Arogt des Laubes dunkler Spott, Und von feinem fproden Liebling Wendet sich ergarnt der Gott.

Mit bem Athem ber Entruftung Sibt er feinen Roffen Sporn, und bie fteilern himmelsbahnen Fahrt er auf im hellen Born. Doch von eines Garten Beete, Bo ein ganger Blumenflor Bum entflammten Gott im Mittag Seelen fierbend haucht empor,

Richten zwei besond're Blumen Auf fich unter'm anbern Chor, Tragen mit ben letten Duften Leife Liebesklagen vor.

Ich, einft ein Spartanerenabe, Opakinthos, - weißt bu noch, Wie fich beine lichte Schonheit Reigte mir aus himmeln hoch?

Als Aurora felb mit Staunen Rieberfah vom Morgenroth, Wo bu fruhwach icon mich fuchteft Am fpartanischen Eurot.

Als bein golbner Sonnenwagen Leer am leeren himmel flog, Und du mit mir babend ftandest In Eurotas Flutgewog.

Wie anftatt ber Strahlenwirbet Dann um bich bie Rennbahn ftob, Und anftatt ber Sonnenscheibe Deine Danb ben Dietos bob.

Damals unter beiner Leitung Hab' ich jebe Kunst erprobt, Und die Lernbegier des Idglings Hast du nachsichtsvoll gelobt. D wie hab' ich mich am Cacheln Deiner Mienen ba gefonnt. Und es thaten beine Blide, Bas nicht meine Kraft getonnt.

Aber wenn bein helles Antlig Ueberflog ein rafcher Groll; Bie verfinftert warb ber himmel Meiner Seele, o Apoll!

Doch ich bente nun bes Tages, Wie mein ichbner Pabagog Stand vor mir in folden Strahlen, Daß mein Aug fich trunten fog.

Wie, jum Schwung bie Scheib' erhebenb, Er fich herrlich rudwarts bog, Ach, ich merkte nicht, gebienbet, Daß nach mir bie Scheibe flog.

Doch bem Burf bes Sonnengottes Unterlag ber irbiche Stoff, Als von ben zerquetichten Schlafen Mein verblutend Leben troff.

Bon bem Purpur meiner Jugend Farbte roth fich ber Eurot; Doch burch feine Thranen lachelnd Sah ber Gott mich an im Tob.

und ich gieng, ein Blumenleben, Reu an feinem Blick hervor, So in ew'gem Tobe fuchenb, Was im Leben ich verlor. Und wie bort bes Gottes Liebe Meine Jugend einst entstort, So noch jeben Mittag sterb' ich Bom geliebten Strahl burchbohrt.

Senbe mir aus beiner Sobe Gines Blides Glanggefchof, Denn in beinen Flammen wieber Will ich fterben, Belios!

und ber Gott, im Zweifel fcurchend Ob bem goldnen Wagenjoch, Seine Blide halten wollenb, Sentt er fie gur Erbe boch,

Aber, wie er will verüben Mit bem Blid ben Liebesmord, Birb bagegen eifersuchtig Caut ein anbres Blumenwort:

Ihr nicht, sondern mir die Strahlen, Ihr nicht, sondern mir den Tod! Meine eifersucht'gen Qualen Sieh', o glanzender Despot!

Rebenbußlerinnen bulben Lernt' ich niemals, weißt bu wol, Wie bu beine Liebeshulben Mir entzogest, hoher Sol?

Das Bewußtseyn nicht entreißen Konnt' ein Tob mir; weißt bu wol? Klytie war ich geheißen, Und bu warest mein Ibol. Damals nur um beine Strahlen, Als um ihres Lebens Pol, Drehte fich in Liebesqualen Meine Seele, hoher Solt

und ich garnte ber Bergeubung Meines fußen Liebeshorts, Benn bu beine hellen Blicke Ließest lieben anberorts.

und ich bebte, wenn am himmet Du bein golbnes haupt nur bogft, Daf bu mir entziehen murbeft, Bas bu enblich mir entzogft.

Beißt bu, wie bu meine Liebe Mit Leukothoe betrogft, Leben, bas aus beinen Augen Ich nur fog, aus ihren fogft?

Ach, was half es, baf ich einer Nebenbuhlin bich entzog, Wenn ich felb baburch auf ewig Mich um beine hulb betrog.

Seit bem Tag mit keinem Strahle Auf mich nieber fah mein Gott, Wenn er über mir am himmel Spornte feiner Roffe Arott.

Schmachtend zu bir aufmarts blidt' ich, Wenn bu aus bem Often flogft, Schmachtend zu bir aufwarts blictt' ich, Wenn bu auf gum Mittag gogft. Schmachtenb aufwarts bliett ich, wenn bu Mit ber Fahrt nach Weften bogft, Schmachtenb aufwarts, bis bu wieber Blangenb aus bem Often flogft.

Wie du fliegest, wie du fantest, Wie du wieder neu bich hobst, Wie du beine Liebesfunken Ueber all die Schopfung stobst;

Ach ich fah, bas bu nur meinem Blick mit Wolken bich umwohft, Wie bu stiegest, wie bu fankest, Wie bu wieber nen bich hobst.

Run ift Atytie verschmachtet, Und ich bluh' als heliotrop. Burnst bu beiner Sonnenwenbe, Daß gur Sonn' ihr haupt sie hob?

Wie bu ftete bich ab mir wenbeft, Rach bir wend ich ftete mich boch: Gib, eh bu ine Meer bich fenteft, Sib ben legten Blick mir noch!

Und ber Gott, ber ftets ihr gurnet, Sab ben legten Blick ihr boch, Und ins Meer bann ließ er tauchen Seiner Roffe Glanggejoch.

Schlaget nun, ihr tublen Fluten, Still um biefe Flammenloh, Schlagt gusammen um bie Gluten, Denen unfer Gott entfloh. Liebesqual und Liebesmonnen, Liebesfehnfucht, Liebeshohn, Allem ift ber Gott entronnen, Der in euren Schoof geflob'n.

Und nun athme tiefen Schlummer In bem buft'gen Meeresichoof, Bis bes Tagwerks Luft und Aummer Reu bich wedet, Delios!

Aber, nun in feuchter Tiefe Ruht bein ftrenger Bruber fo, Romm, nicht feinen Lichtblidt fceuenb, Schwefter : Gottin, bammerfrob!

Luna! im agurnen Meere, Deffen Rand ber Horigont, Schwimm herauf burch Sternenwogen, und bein Nachen fey ber Mond.

Ailge du bie glut'gen Spuren Deines Brubers lind und holb; Sattige mit beinem Silber, Was verschmachten ließ sein Golb.

Sieh, ein sonnenbrand erlegner Glutgeknickter Blumenflor Richtet sich an beiner Strahlen Milben Stugen leif' empor.

und, ein Liebebuftnes webend, Ordnen fie im Rreis fich schon um ein Lager, wo auf Latmos Schlummert bein Endymion, D bu Sonnenbrand sentnommner, Wacher Lebensmuh, entflohn, Ewig Schlummerbuft sumschwommner, Seliger Endymion!

Wie ber Tag auf Erben tofet, Deinen Schlummer bricht tein Ton; Wie bas Licht verrathrifch tofet, Du erwacheft nicht bavon.

Soch auf himmelan enthobnem Karischem Gebirgesthron Hult bie Nacht mit sterngewohnem Schleier ewig ihren Sohn.

Durch ben Schleier nie gebrungen Ift bein Glutblick, Delios! Ihn gu heben ift gelungen Deiner teufchen Schwester blos.

Wenn aus Luften Luna gruffet, Dedet ihren Schlummersohn Auf die Racht, und Luna tuffet Deinen Traum, Endymion!

Sterne laufchet! Lufte fcmeiget! Und ihr Blumen, athmet blos! Denn bie teufche Gottin fteiget In bes ew'gen Schlafers Schoof.

Laß ben buft'gen Schleier wallen, Mutter Nacht! sie nahet schon. Laß ben buft'gen Schleier fallen Ueber sie und beinen Sohn, Leise sen er festgezogen Der geheimnisvolle Flor; Denn schon bort am himmelebogen ' Tritt Aurora neu hervor.

## Die fterbenbe Blume.

Hoffe! bu erlebst es noch,
Daß ber Fruhling wiederkehrt.
Hoffen alle Baume boch,
Die bes herbstes Bind verheert,
Hoffen mit ber stillen Kraft
Ihrer Knospen winterlang,
Bis sich wieder regt ber Saft,
Und ein neues Grun entsprang.

"Ach, ich bin kein starker Baum, Der ein Sommertausenb lebt,
Rach vertraumtem Wintertraum
Reue Lenzgebichte webt.
Ach, ich bin bie Blume nur,
Die bes Maies Ruß geweckt,
Und von ber nicht bleibt bie Spur,
Wie bas weiße Grab sie beckt." —

Wenn bu benn bie Blume bift, D bescheibenes Gemuth, Trofte bich, beschieben ist Saamen allem, was ba blüht. Laß ben Stürm bes Tobes boch Deinen Lebensstaub verstreu'u, Aus bem Staube wirst bu noch hunbertmal bich selbst erneu'n. "Za, es werben nach mir bluh'n Andre, die mir ahnlich sind; Ewig ift das ganze Grun, Nur das Einzle welkt geschwind. Aber, sind sie, was ich war, Bin ich selber es nicht mehr; Zest nur bin ich ganz und gar, Nicht zuvor und nicht nachher.

"Benn einst sie ber Sonne Blick Warmt, ber jeht noch mich burchstammt, Linbert das nicht mein Geschick, Das mich nun zur Nacht verdammt. Sonne, ja bu äugelst schon Ihnen in die Fernen zu; Warum noch mit frostigem hohn Wir aus Wolken lächelst du?

"Weh' mir, baß ich bir vertraut, Als mich wach geküßt bein Stral; Daß ins Aug' ich bir geschaut, Bis es mir bas Leben staht! Dieses Lebens armen Rest Deinem Mitteib zu entzieh'n, Schließen will ich krankhaft fest Mich in mich, und bir entslieh'n.

"Doch bu schmelzest meines Grimms Starres Gis in Thranen auf; Rimm mein flichend Leben, nimm's, Ewige, zu bir hinauf!
Ja bu sonnest noch ben Gram Aus ber Seele mir zulegt; Alles, was von bir mir tam, Sterbenb bant ich bir es jest:

"Aller Lafte Morgenzug, Dem ich sommerlang gebebt, Aller Schmetterlinge Flug, Die um mich im Tanz geschwebt; Augen, bie mein Glanz erfrischt, Derzen, bie mein Duft erfreut; Wie aus Duft und Glanz gemischt Du mich schufft, bir bant' ichs heut.

"Eine Zierbe beiner Welt, Wenn auch eine kleine nur, Ließest bu mich bluh'n im Felb, Wie bie Stern' auf hoh'rer Flur. Einen Obem hauch' ich noch, Und er foll tein Seufzer seyn; Einen Blick zum himmel hoch, Und zur schonen Welt hinein.

"Ew'ges Flammenherz ber Welt, Las verglimmen mich an bir! himmel, fpann' bein blaues Belt, Wein vergruntes sintet hier. heil, o Frühling, beinem Schein! Worgenluft, heil beinem Meh'n! Ohne Kummer schlaf' ich ein, Ohne hoffnung aufzusteh'n.

## Ungereihte Perlen.

1.

Es wird burch Seufzerhauch getrübt ein Spiegel zwar ; Doch wird burch Seufzerhauch ber Seele Spiegel flar.

2

Bor Gott ift feine Flucht, als nur zu ihm. Richt True, Bor Baters Strenge ift nur Liebe Kindes Schus.

3

Der Bater ftraft fein Rinb, und fühlet felbft ben Streich; Die Bart' ift ein Berbienft, wo bir bas herz ift weich.

4.

Ein Bater foll gu Gott an jebem Lage beten : Berr lehre mich, bein Amt beim Rinbe recht vertreten.

5.

D blide, wenn ben Sinn bir will bie Welt verwirren, Bum ew'gen himmel auf, wo nie bie Sterne irren.

Б.

Es weichen Sonn' und Mond einander freundlich aus; Selbst ihnen mare fonft zu eng ihr weites Saus.

7.

Benn bir in Bornesglut bein fterblich herz will wallen, Sag' ihm: Beißt bu, wie balb bu wirst in Staub zerfallen?

Bum Feinbe fag': Ift Tob uns beiben nicht gemein? Dein Tobesbruber! tomm' und lag uns Freunde feyn.

0

Biel lieber mag bie Lieb', als an ber Sonne Fleden, Den Stern in buntler Racht, ber etwa glangt, entbeden.

10.

Du wirst nicht musterhaft burch Jagb nach Andrer Fehlern, Und nie wirst du beruhmt burch fremben Ruhmes Schmalern.

11.

Der Rame bleibt allein, wenn alles muß gerftieben; D lag bem Tobten bas, was ihm allein geblieben!

12.

Durch Buße wenbest du die Strafen Gottes ab; Doch Menschen benten bir ben Fehltritt noch im Grab.

13.

Sen gut, und laf von bir bie Menfchen Bofes fagen; Ber eigne Schulb nicht tragt, fann leichter frembe tragen.

14.

Bu beinem hochmuth fprich: Staub wirb, was ift von Erben ; Romm, lag uns werben Staub, eh' wir gum Staube werben !

15.

Sibst bu bem Feinbe nach, fo gibt er bir ben Frieben; Und gibft bu bir nicht nach, fo ift bir Sieg beschieben.

16.

Ber ift bein ärgster Feind? bes Gerzens bofe Luft, Die wiberfpenftiger wirb, jemehr bu Liebs ihr thust.

Ber einem Frembling nicht fich freundlich mag erweifen, Der war wol felber nie in frembem Lanb auf Reifen.

18.

Beift, wo es teinen herrn und teinen Diener giebt? Bo eins bem andern bient, weil eins bas andre liebt.

19.

Bur Liebe tommft bu nicht, folang bu hangft am Leben; Du finbest mich nicht eh'r, bis bu bich aufgegeben.

20.

Solang bein eigner Berth fur bich nicht liegt im Grabe, Bie feh' Ich, ob Ich Berth in beinen Augen habe?

21.

Rein Bunber, wenn in Lieb' ein Liebenber gerrann; Gin Bunber, wie ein Genn vor Deinem bauern tann!

22.

Bas fagt, wer von bir fagt, mehr, als wer fcmeiget ftill? Doch meh' bem herzen, bas von bir still fcmeigen will.

23.

Sag' ich, bu fenft in mir? fag' ich, in bir fen ich? Du bift, was an mir ift; was ich bin, ift burch bich.

24.

D Sonn', ich bin bein Stral, o Rof', ich bin bein Duft; 3ch bin bein Tropf', o Meer, ich bin bein Sauch, o Luft.

25.

Beheimnis, unerforscht! Bas nicht bie himmel faffen, hier in bieß enge berg will es fich faffen laffen.

Ich bin ein Blatt bes Baums, ber ewig neue tragt. heil mir! es bleibt mein Stamm, wenn mich ber Wind verfchlagt.

27.

Abtreten tannft bu bann in Frieben von ber Belt, Benn bu in einem Sohn verjungt bich hergeftellt.

28.

Bernichtung weht bich an, fo lang bu Ging'les bift; D fuhl' im Gangen bich, bas unvernichtbar ift.

29.

Wie groß fur bich bu fenft, vorm Gangen bift bu nichtig; Doch als bes Gangen Glieb bift bu als kleinstes wichtig.

30.

Die kleine Biene fteht bem Feind fo ritterlich, Beil fie fur fich nicht ift, fie fuhlt ihr Bolt in fich.

31.

Beil fie fo Safes wirkt, muß fie fo bitter ftechen; Die Erd' hat teine Luft, bie nicht ein Weh wird rachen.

32.

Aus einem Blumenkelch faugt fie fo Gift, als Seim; Denn heimlich ift ber Tob in jebem Lebenskeim.

33.

Es muß ein Maulbeerblatt ben Fraf ber Raupe leiben, Daß es verwanbelt fen aus ichlechtem Laub in Geiben.

34.

Der Erbe Beihrauch tragt Ameifenfleiß gufammen, Bum himmel buftet er in Mittags Opferflammen.

Sieh! wie im Staube blind Ameifenheere wimmeln, Beh'n fie fo wenig irr, ale Sternenchor' an himmeln.

36.

Der Abendfonne nach fcmebt Lerche jubilirend, und Rude tangt im Stral, fich felber mufigirend.

37.

Die Sonne finet, bie Lerch' entschwirrt in Aetherbuft, Bur Erbe fallt fie nicht, ihr Grab ift in ber Luft.

38.

Bann Sonnenlicht erlosch, tritt Sternenglanz hervor; Auf Erben lebt ber Lag, bie Racht im hbhern Chor.

39.

Die Macht ber Sonne brudt ben Geift gur Erbe nieber, In Rachtviolenbuft fteigt er gum himmel wieber.

40.

Durch himmel wiegte mich bie Racht hindurch mein Traum; und als ich aufgewacht, fuhlt ich mich eng im Raum.

41.

Bad, auf! bie Sonne fucht ein Bilb bir vorzumalen, Wie man gu Gottes Ruhm am Morgen tonne ftralen.

42.

In bunten Schalen fteht ber Fruhmein eingefchentt, Bomit ber Ronig Leng fein hofgefinde trantt.

43.

Mit fieben Bungen thut bie Lilie fich tunb, unb halbgebffnet schweigt ber Rose Knospenmund.

Die Blumen wollen bir ein Gottgeheimniß fagen, Wie feuchter Erbenftaub tann himmeletlarheit tragen.

45.

Es wantt bas Zulpenbeet, von eignem Glange trunten: Das Liebesfeuer brennt, wer gablet feine Funten?

46.

Rargiffe fcaut bich an mit golbnem Augenftern: "Ich blide nach bem Licht, bu blide nach bem herrn!"

47.

In taufend Blumen ficht bie Liebesichrift geprägt: Bie ift bie Erbe icon, wenn fie ben himmel tragt.

48

Benn bu Gott wollteft Dant fur jebe Luft erft fagen, Du fanbeft gar nicht Beit, noch über Beb ju flagen.

49.

D Berg, verfuch' es nur! fo leicht ift gut gu fenn; und es gu fcheinen, ift fo eine fchwere Pein.

504

Ber erft fein Aagewert gethan hat, tann bann ruhn; D forbre bich, geschwind bein Aagewert ju thun.

51.

Bor jebem fteht ein Bilb beg, mas er werben foll; Go lang' er bas nicht ift, ift nicht fein Friebe voll.

52.

D bitt' um Leben noch! bu fublft, mit beinen Mangeln, Daß bu noch manbeln kannft nicht unter Gottes Engeln.

Rann auch ber Sonne Rraft ein irrer Stern entwallen? Wie konnte benn ein Menfc aus Gottes Liebe fallen!

54.

Mus jedem Punkt im Rreis gur Mitte geht ein Steg, Bom fernften Irrthum felbft gu Gott gurud ein Beg.

55.

Wer jego mich bertennt, ber spornet nur mich an, Bu werben fo, bas man mich nicht verkennen kann.

56.

und wenn ich auf ber Welt bas Gute nirgende fanbe, Ich glaubt' an's Gute boch, weil ich's in mir empfanbe.

57.

Weld herz noch etwas liebt, bas ift noch nicht berlaffen; Gin Baferden genugt, Wurgel in Gott gu faffen.

58.

Co ftart ift Liebestraft, baß felber Gott liebeigen Dabin, wo er geliebt fich fuhlet, bin muß neigen.

59.

Gott fürchtet felbft fich nicht burch Liebe ju erniebern; Wie follt' ich Liebe nicht, wo ich fie fanb', ermiebern ?

60.

Im felben Maaf bu willft empfangen, mußt bu gebens willft bu ein ganges Berg, fo gib ein ganges Leben.

61.

Sala to the or

Der Prufftein trugt bich nie: Gut ift, was wohl bir thut, und bas ift folimm, o Berg, wobei bir folimm ju Duth.

63.

3wiefpaltig ift Berftanb, und tann oft migverftehn; Gefühl, bas mit fich eine, fann niemals irre gehn.

64.

Wenn du die Richter auch mit Kunft für dich gewannst, Was hilft es, wenn du selbst nicht los dich sprechen kannsk?

65.

Die Strafe macht bich frei von bem Gefühl ber Schulb; Drum ftraft bich, Rind, nicht Born bes Baters, fonbern hulb.

66.

Wenn bich bie Liebe soll beleben, werbe Staub! Richt hartem Felögestein entsproßt bes Frühlings Laub.

67.

Daß fie bie Perle tragt, bas macht bie Dufchel frant; Dem himmel fag' fur Schmerg, ber bich verebelt, Dant.

68.

Die füßte Frucht trägt nicht der Baum im vollsten Saft; Richt eher reifet Geift, bis fcmindet Körpertraft.

69.

In Liebeswehn verzehrt hat ihren Leib bie Luft; Drum wedt als Gottes Dauch fie Leben aus ber Gruft.

70.

Mein Baum war ichattenbicht; o herbftwind, tomm und geige, Inbem bu ihn entlaubft, ben himmel burch bie 3weige!

72.

Bermeht find ohn' Ertrag ber Blumen bunte Farben, In Scheuern eingeheimt bie farbenlofen Garben.

73.

D Baum bee Lebens, fieh, ber Berbftwind muhlt, er fucht, Db unterm Blatterfcmuck bu bergeft eine Frucht.

74.

Des herbftes mag fich freun, was eine Frucht getragen, Da, was nur Blatter trug, vor feinem hauch muß gagen.

75.

Die Schwalbe last ihr Reft und fucht ein warmer Lanb; D Seele, fcwing' bich auf! bie Lust ber Erbe fcwand.

76.

Den Fruhling fucht mein herz, bem broht tein Binterfturm, Die Rofe, ber tein Dorn bas Berg nagt und tein Burm.

77.

Den Garten tenn' ich wohl, wo alle Benge wohnen, Die fluchtig auf Befuch burchziehn ber Erbe Bonen.

78.

Den Garten fenn' ich wohl, wo nie ein Reim verbarb, Wo alles Fruchte tragt, was hier ale Bluthe ftarb.

79.

Ein Bruchftud ift mein Lieb, ein Bruchftud bas ber Erbe, Das auf ein Jenfeits hofft, baß es vollftanbig werbe.

80.

Die Liebe, bie zum Kranz am himmel reiht Plejaben, Salt biese Perlen auch am unsichtbaren Faben.

#### Emblem.

hier mit bem nuchternen Minervenlaube, Das fette Beeren birgt im blaffen Grau, Berfchlang, bes Abflichs wegen, wie ich glaube, Sich Bacchus' upp'ges Beingerant; und schau, Immitten broben zwischen Det und Traube Sich eingenistet hat Cicabe schlau. Sie schwelget wol im fett' und suben Raube? D nein, sie speiset nicht, und trinkt nur Thau,

# Alexanders Bermachtnif, aus bem Perfifden.

Als Alerander ftarb, verordnet' er, Daß man bie Dand ihm aus bem Sarg ließ hangen; Damit die Menschen alle, die vorher In seines Reichthums Full' ihn sahen prangen, Run sehen mochten, daß mit handen leer Er sey des allgemeinen Weg's gegangen, und daß er von den Schägen allen habe Richts als die leere hand gebracht jum Grabe.

## Dichelaledbin Rumi fpricht;

Sieh! ich ftarb als Stein und gieng als Pflanze auf; Starb als Pflanz, und nahm barauf als Thier ben Lauf; Starb als Thier und ward ein Mensch. Was fürcht' ich bann, Da burch Sterben ich nicht mind er werben kann? Wieber, wann ich werb' als Mensch gestorben seyn, Wirb ein Engelssittig mir erworben seyn. Und als Engel muß ich seyn geopfert auch, Werben, was ich nicht begreif', ein Gotteshauch.

## Uebrig gebliebene Terginen von 1812.

1.

## Die Fadelträger.

Bleich einer Radel ift bes Menfchen Leben, Bu Radeltragern find wir zwen beftellt, Durch unfre Banbe mußt bu, Irb'fder, fcmeben. 3ch bin bie erfte, bie bie gadet hatt, Go lange fie, von lebensglut getrantet, Ihr Gehnen richtet nach bes himmels Belt. 3d bin ber anbre, ber bie Radel fdmentet Bum lettenmat, wo fie zu tofchen brobt, Und fie bann friedlich in bie Racht verfentet. D fieb uns an! ich beiße Lieb', ich Igb. Sieh uns genau an! fcmer ift's uns ju tennen, Obgleich ich blag bin, und ob ich gleich roth. Mein Bachetn ift ein Erauern faft gu nennen ; Mein Trauern tann ein Lacheln fcheinen faft; Romm, Groffcher, und freue bid gu brennen! Best halte ich, bie Liebe, bich gefaßt, Und ichure bich mit meinen beißen Bliden; Mein Bruber mit ben tglten fteht und paßt. Begliches Bauchgen, jegliches Entzuden, Das bich burchbringt, ift Sporn in meiner Sanb, Der fcneller meinem Bruber bich fou fchicten. Jeber Gebante, ber bes Beiftes Banb Unftrengend behnt und fein Geweb erfcuttert, Ift bir ein Sturm, ber nahrt und gehrt ben Branb. Der Sehnfucht Bolluft, ber bie Seel' ergittert, Der Unbacht Inbrunft, ber entflammte Muth, Tragt Chauer, ber bes Tobes Rabe wittert.

Der Reuertrunt, gefcopft aus Traubenblut, Ift Del, bas in bie rafche Rlamme fpriget, Das boppelt rafd entfladert ihre Glut. Des Ruffes Stachel, ber entzunbend riget, Birb Funtenfchlag, ber gudenb bich burchlauft, Daß in fich felbft bes Lebens Stoff gerbliset. Die Glutumarmung, bie von Wonnen trauft, Bricht burch und burch, um burch und burch gu enben, Das icon ber Bruber nach ber Radel greift. Rur faumenb nehm' ich fie ihm aus ben Banben ; Bas mar's, wenn ich fie ließe feiner Bahl ? 3d fpenbe viel, bod er hat mehr zu fpenben. Bon mir geschwungen fliegt ber einzle Stral Dem himmel gu, nach bem bie Rlamme trachtet; Er fdwingt bie gangen Flammen auf einmal. .... Die Lieb' ift nur ber halbe Tob, und fcmachtet Dem gangen jus bie gange Lieb' ift er, Der fich mit ewiger Dochzeitnacht umnachtet. Drum breit' ich febnent rings um ibn mich ber s 3d laffe mich von feinem Wehn umfangen 3d fuff ihn und bin außer ihm nichts mehr. -Co tonte bie Geftalt; unb es verichlangen Die beiben fich, alswie zwei Aropfen Thau, So fah ich ploglich fie in Gins zergangen. in. ant Gefaßt, und lobernb mich babin getragen, 3 3017 Die Duft ber Blumen burch bie Frublingsau ; Db Lieb', ob Zob mich trug, tonnt' ich nicht fragen. 30 54 10 70 616 1 STOR 555

dine con enter the part of the refunction

### Der Ernährer.

3d bin ber Beift, ber Mllen Leben baucht, Durch alle Schopfungereiche geht mein Schalten Mit Speifen manichfach; nehmt mas ihr braucht! Mis gift'ger Schwaben gieh' ich burch bie Spalten Des Erbenbaus; bu formlos ftarrenb Erg, Saug ein ben Dampf, baf bu bich fannft geftalten! Mls Quellenraufden fprubl' ich obermerts; D Pflange, bie bu ftill bein Leben teimeft, Schlurf ein bein Blut, und fuhl nicht Luft noch Schmerg! D Thier, bas bu von Gier und Bolluft icaumeft, Schling ein bes tragen Erbeftoffes Raub, Muf bag bu trag' am Boben hungenb traumeft! Doch wenn bu bumpf lang' haft genaget Laub, Beflugl' o Raupe bich jum Schmetterlinge, Und trinte fterbend reinen Blutenftaub! Du aber, nicht gebannt im Erbenringe, Erhebe bich, o Menfchenangeficht, Und nimm bie geift'ge Roft, bie ich bir bringe! Rimm ein ben Zon ber Racht, bee Tages Licht, Und ichaff aus bir fie um in Glang und Lieber, Durch Bung' und Muge, wenn es blidt, fie fpricht. Beuch in bich meiner gufte Athem nieber! Den himmel ziehft bu hauchend in bich ein. Dann ftromft bu hauchend bich jum himmel mieber. Im Rus ber Liebe fchlurfft bu meinen Bein; Und wenn ihr taufdenb fdmedet eure Bonnen, Duft bu bem Beib, bas Beib bir Speife fenn. Dir aus bem Erbichacht quillt ber Freube Bronnen, Das Blut ber Traube ftromt gum Gottermabl. Und bie Begeiftrung ichopfeft bu in Zonnen.

Doch aus ben Sohen gudt herab mein Strahl, Und gundet an die Rahrung beinem Denten, Dich fengend mit des Durftes füßer Qual. Zemehr du trantst, somehr willft du dich tranten, Bis gang es gludet beiner Sehnsucht Schwung, Sich sterbend in den Urquell felbst zu senten; Denn nur der Tob ift eure Sattigung.

3,

#### Mein und Beinen.

Bor an, und lern' in beinem Beift ertennen, Bie tief bie Bahrheit in bem Borte fpielt, Das bibbe Beisheit wol mag Bufall nennen. Benn fich bein Mug' im eignen Balfam tubtt Bon feinem Schmerg, fo nenneft bu es Beinen; Gin fanfter Laut, bei bem man Thranen fuhlt. Und wenn ber mutterliche Schoof aus reinen Glutabern bir bie Mild ber Kreube fchidt, So wird auch fie in beinem Mund gu Beinen. Bie Schmerg und Luft in Gines ift verftridt, Co Bein und Beinen ift in Gins erklungen; Wenn bu es weißt, fag, welches mehr erquidt? Die iconfte Thrane, welche, fuß burchbrungen Bon Sonneninbrunft, bir bie Erbe weint, Mis golbner Wein ift fie fur bich entfprungen. Die iconfte Rebe, welche bir erfcheint Bom Parabies, und es bich lagt genießen, Ift Liebe, bie mit bir fich weinenb eint. Soviel ber Beeren an ber Traube fpriegen, Sind foviel Thranen, bie geronnen hangen, um milb an beinem Ruffe gu gerfliegen.

Soviel im Muge Thranen bir gergangen, Mis foviel Trauben merben fie geronnen Dir einft am Baum ber Liebe fruchtenb prangen, Dat nicht ber Rebftod Mugen felbft gewonnen, um biefer Mugen Thranenfaft bem Beder Bu brauen munberbar jum Raufch ber Wonnen? hat nicht bas Muge fich gehöhlt gum Becher, Der mit bem milben Wein fich fullenb fcmillt, Bon bem gefanftigt Saffer wirb unb Racher? Ja felbft bie Sonne fann ihr leuchtenb Bilb Richt fconer als in bem Rriftalle fchauen, Der aus bem Mug' unb aus ber Rebe quillt. So lag, o Sohn bes Staube, Die reinen lauen Befdwifterfluten um bein Leben ichwellen, um bich mit himmeleahnung gu bethauen, Bis felbft bu babeft in bes himmels Quellen.

4,

## E dy o.

Ich wohn', umbaut von ew'gen Felsenwanden;
Bon Niemand wird mein Angesicht erblickt;
Wer horen will, der darf zu mir sich wenden.
Einst sühlt' ich mich als eine Braut entzückt,
Bon eines ird'schen Jünglings Jugendprangen
War ich, die göttliche, mit Lieb' umstrickt.
Wann er im thausgen Frühroth herzegangen
Als Icher tam, ward ich vom Schlummer wach,
Um an der Sonne seines Blicks zu hangen.
Wann seines Jagdhorns liebeweckend Ach
Jog durch die Wälder, disnet' ich die Lippen,
Und lispelt' es mit leisen Pallen nach.

Und rubt' er jagbmub' aus an moofgen Rlippen, Ram ich ale bauch gezogen, ungefebn, Um burftig feiner Bange Brand ju nippen. Er fühlte mohl mein Fluftern, Sauchen, Bebn, Doch feine Mugen waren ihm verfchloffen ; Bas er nicht fabe, fonnt' er nicht verftebn. Er tofte mit bem unfichtbar'n Genoffen, Und breitete bie Arme nach mir aus, Doch balb hatt' ihn bas luft'ge Spiel verbroffen. Bon bannen gog er in ber Jagb Gebraus; Die Lieb' ertraumte mir bes Rernen Rabe, Und einfam nicht wohnt' ich im Felfenhaus. Bis einft, in eines Abenbe Damm'rung, mehe! Bur Beimat lenten wollt' er feinen Schritt bin über meiner eignen Felfen Jahe. 3ch fab es wie fein Ruß im Schwanten glitt; Mit meinem Sauche wollt' ich noch ihn halten; Dein eigner bauch rif in bie Dief ihn mit. Bebettet lag er auf ben icharfen Spalten; Und eb ich fuffen fonnte feinen Dunb, Fuhlt' ich ben Bug bes Dbems icon erfalten. 3m Sterben warb ihm meine Liebe tunb; Es gitterte mein em'ger Felfenbau, Bie mit bem Sterbenben ich folog ben Bunb. Behn ließ ich Seufgerlufte lind und lau, Bu Leichenbalfam macht' ich Blumenfeime, Und wufch ben Tobten mit bes Abends Thau. Mus Blumenftaube wolbt' ich bas gebeime Brautlager ihm, unb haucht' in feine Gruft, Dag aus bem Zob als eine Blum' er teime. Roch tuff' ich ihn im Dauche jeber Luft, Roch hangt mein Liebesblid an meinem Lieben, Und liebend gibt er felbft gurud mir Duft.

Berfdmunben ift er mir und boch geblieben ; . und zwifden meinen Relfen flag' ich fort : Um mein zu werben, mußteft bu gerftieben!-Du trauernber, bem auch bes Schicffals Bort Bebrochen bat bie junge guft bes Lebens, Romm nur und flag' in meinem Relfenport! Du febnenber, ber bu bem Biel bes Strebens Richt naben fannft, nab' meinem Schattenbang, Und rufe nur! bu rufeft nicht vergebens. 3d will bir tommen in ber gufte Rlang, 3d will bid in ber Blatter Coufeln grußen, Dich troften in ber Quelle Murmelgang. Mus meinen Blumen foll bir Behmuth fpriegen; Gefühlet hab' ich, mas gefühlt bu haft; Co lag bein Rlagen milb ins meine fliegen! Bereintes Rlagen wirb zum Jubel faft.

# Frühlingshymne.

Ihr, im Dienst der Eiebe stehend, kommt, daß ihr mit treuer Kraft den Kern der Erb' uns schmelzen helft im Sonnenseur! Sonne, mit dem Glanzgewassen, Deld, der um die Erde Ichrlich durch zwolf himmelszeichen zieht auf Abentheuer! Deraktiden, Sonnenhelden, Welterobrerseelen, Die ihr durch die Racht der Zelten kampft als Lichterneuer! Sonnenhelden, Pehlewanen, ihr, in Irand Garten Gist'ges Unkraut niedertretend, tilgend Ungeheuer! Weise, Denker, Sinnessenker, die ihr und im Sturme Schiffenden durch Meer der Zweisel, Auber seib und Steuer, Stille Forscher, treue Sammler! den Ertrag der Zeiten, Der Erkenntnis Garben häusend in des Geistes Scheuer!

In ber Bereffatt ihr Epclopen, ihr, bas Erg, bas fprobe, Daß es werbe Lebensichmud, gemaltigend burch's Feuer! 3br Titanen, Riefenbautner, Daffen auf gum himmel Thurmend, bag gu Lichtes Tempel werb' ein Erbgemauer! Bauberer ber Lichtmagie, o ibr, auf unverbrannter Leinwand eure Feuer ichurent, eure Farbenfeuer! Dufiter, bie ibr im Traum bes himmels Ginflang boret, Den bas mache Inftrument nachtonet fcmacher, fcheuer! Dichter, Parabiefesvogel, himmelenachtigallen, Muf bes Lebens obe Steppen Blumenbufteftreuer! Lilienbeet ber Rantafie, ber Ginne Rofengarten, Sauch ber Schonheit, Blid ber Jugend, Blute, Dichtern theuer! Glut ber Bangen, Brand ber Mugen, lichtverflarte Reige! une in Liebesflammen fcmelgen, bas Befchaft ift euer. Muf, ibr Bergen, ftille Blumen! Anofpen, rege Ginne! Ringet auf in Lieb', o ringet aufzugehn in geuet! Rommt jum Liebesopferberb, o tommt jum Reuertempel, Und bom Licht gurud ins Duntel fdred' euch tein Bebrauer! Frubling, unfer Deifter, fieget, Frubling, unfer Ronig, Sest fich an bas Beltenfchiff, und führt bas Blumenfteuer. Bas er bat vorm 3abr gewollt, und nicht gefonnt vollenben, Schmelzen Belt in Liebesglut, vollenben will er's heuer. Beil bir, hoher Feuertonig, Fruhling Galamanber, 6 100 100 Unverbrennlich brennender im em'gen Blumenfeuer ! 3 Dage Leng, auf Purpurflugeln ichwebend gwifden Erb' und himmel, Sterbend im Duftmurgebrand und lebend, emig neuer! 167 Konir! wenn bu bell im Often auf bem Meft von Myrrhen Brenneft, glimmt im Beften noch gebampftes Liebesfeuer. Liebenber mit Reuerfuffen, tobtenber Beleber, -@ nochridnennog Bilber, beifer, fuger, farter, treuer, ungetreuer! angenien Spaltenber mit Lilienschwerte Binters froft'ge Panger, 1 , 168 Lächelnber mit Sonnenblicken, Gramgewolfzerftreuer! 3160 Sige mit ben Stratenfronen auf bem Stratenthrone, fred allis. Deinem Reich bas Stralenantlis zeigenb, Belterfreuer ! :3 3.

Zugenbfurft! bie hulbigung ber beinen nimm, und fegne, Die fich beinem Dienfte weihn mit Kraft vereinter, treuer! Gib, bag beines Liebehofes Dichter, Freimund, lange Blubenben Gefange Geschmeibe schmele' in beinem Feuer!

# Ermuthigung zur Ueberfetung ber Samafa,

einer Sammlung alt : arabifcher Boltslieber.

1.

Die Poefie in allen ihren Jungen
Ift bem Geweihten Gine Sprache nur,
Die Sprache, bie im Parabies erklungen,
Eh fie vermilbert auf ber wilben Flur.
Doch wo fie nun auch fen hervorgebrungen,
Bon ihrem Urfprung trägt fie noch bie Spur;
Und ob fie bumpf im Buftenglutwind fichne,
Es find auch hier bes Parabiefes Tone.

Die Poesie hat hier ein burst'ges Leben,
Bei durst'gen herben im entbrannten Sand,
Mit Blutenschmuck und Schattenbust umgeben,
Mit Abendthau gelöscht ben Mittagsbrand,
Berschont, versöhnt ein leibenschaftlich Streben
Durch's hochgefühl von Sprach: und Stammverband,
Und in das Schlachtgraun Liebe selbst gewoben,
Die hier auch ist, wie überall, von oben.

Ber aber foll bie nord'iche Racht erheitern Mit foldem Abglang von bes Gubens Glut? Ber ben Gesichtskreis meines Bolks erweitern, Daß feinem Blick auf jene Bett sich thut? Das enge Leben freilich geht zu scheitern, Jemehr hereinströmt biese Geisterflut; Doch, soll ber Oft einmal zum Westen bringen, Wer ift ber Mann, ihn gang heran zu bringen?

Darum nur muthvoll vorwerts, auszubeuten Den fproben Schacht, ben nicht erwühlt ein Scherz, Das frembe Leben beinem Boll zu beuten, Das ohne bich ihm bliebe taubes Erg. Wann erft ber Menschheit Glieber, bie zerstreuten, Gesammelt sind an's europäische herz, Wirb seyn ein neues Paradies gewonnen, So gut es blubn tann unterm Stral ber Sonnen.

Und lag bich nicht im eblen Tagwerk irren Bon Schulern, bie nur meiftern meifterlich, Die in bes Worts gerrutteten Gefchirren Den Geift verschutten, aber trau auf mich, Bu sammeln rein ben hauch arabischer Mirren, Geweiht zu meinem Priester hab' ich bich, Romm, mir im beutschen Pantheon zu rauchern, Und lag bie trochee Spreu ben trochnen Keuchern!

## Bur Ginführung ber Samafa.

In eurer Bufte Graufen, Bo tow' und Schlangenbrut, Und Rachtgespenster hausen, Die durstig schrevn nach Blut; Ber soll ben nachtverirrten, Den Banberer bewirthen, Ihr Araber, wenn ihre nicht thut?

Ihr aber thut es gerne, Es fteht feit altfter Beit Erhoht gleich einem Sterne Db euch bie Gaftlichfeit, Rach allen Seiten blidenb, Und helle Gruße schidenb Dem Obbachsucher gum Geleit.

Ihr fchurt fur ihn bas Feuer Auf Sohen, baß er fein Des Buftenschiffes Steuer Mag lenten nach bem Schein; Und eure hunde bellen, Euch helfende Gefellen, In ihrer Sprach' ihn labend ein. Es ift wie ihre Seele Der Saft auch ihnen lieb, Doch euerem Ramele Berhafter als ber Dieb; Denn biefes weiß, fein Leben Muß es zum Schmaus ihm geben, Wovon ber Abfall jenen blieb.

Ihr grußet: Sep willsommen! Du bringest uns ben Schmaus. Billsommen! aufgenommen! Du bift in beinem haus; Gebeut mit frohem Muthe Ob meinem Gut unb Blute, Rur meine Weiber nehm' ich aus.

Ihr zieht bas blanke Meffer, Und Schrecken weckt ben Stall; Die Schaar ber Doppelfresser Ahnt ihres Stolzes Fall, Den Tob bes stärksten Bibckers, Der mit bem Fett bes Soders Ragt gleich getünchtem Mauerwall.

Ihr führt nach bem Gelenke Des Beins ihm einen Streich, Daß er aufs Knie fich fenke, Behorsam thut er's gleich. Auf ben ihr sonst gestiegen, Die Buften zu burchfliegen, Den schlachtet ihr, nicht machts euch weich. Ihr, die erprobten Fechter Dem ganzen Stamm voran, Jest wie gelernte Schlächter Stellt ihr mit Lust euch an; Dann kommt ihr mit bem Topfe, Gewohnt, baß man ihm pfropfe Den Schlund, ber weit ist aufgethan.

Der rußige Gefelle,
Der ein Kamel verschlang,
Steht auf ber Feuerstelle,
Und murmelt bumpf und lang,
Den' harrenden verkundenb
Das Mahl, wovon entgundenb
Geruches Borkoft sie burchbrang.

hat er nun ausgebrullet,
So leert er seinen Bauch,
Den vollen, und erfüllet
Den Gaften ihren auch.
Und bas Kamel, zersieischet
Bom ruft'gen Bahn, erheischet
Bum Arunk Kamelmilch brauf im Schlauch.

Doch, sind ber Mauter viele, Und euer Vorrath Klein, So langt ihr nur zum Spiele Mit in die Schuffel ein, Und thut als ob ihr kauet; Der Saft benkt, der es schauet, Ihr effet, doch ihr hungert fein. Ihr zeiget heitre Mienen, Benn euch die Sorge brudt, Und eurem Gast zu bienen, Fühlt ihr euch hochbegludt; Die Freien von Geschlechte, Und nur bes Gastes Anechte, Das ift, was euren Stammbaum schmudt.

Was immer er euch biete,
Ihr nehmt es hin für gut;
Und was der Stolz euch riethe,
Ihn hålt die Sitt' in Hut.
Ihr behnt ihm das Gespräche
(Ein Fehl, wo das gebräche!),
Wis kund bei ihm der Schlaf sich thut.

So lauteten bie Kunben, Die ich von euch vernahm; Und so hab' ichs gefunden, Als ich nun selber kam, In euerm Ahun und Wesen Zu forschen und zu lesen, Daß ichs gethan, bringt mir nicht Gram-

Ich hab' euch bei ber herbe und bei bem herb gefehn, Gelernt bis gur Geberbe Die Sprache zu verstehn, Bei euern wilben gehben, Bei euern ftolgen Reben, Bei euerm fußen Minneffehn. 3ch hab' in euern Thatern Die Brunnen all erspurt, Und bin von euern Fehlern Und Schmächen felbst gerührt; Nun tehr' ich heim nach Norben, Doch Brüber sind wir worben, Euch sey mein Feuer bort geschürt!

Wie ihr als Tifchgenoffen Mich liebreich habt gespeift, Wie ihr mir aufgeschloffen Eu'r herz und euern Geift; So will ich nun euch laben Bu meinen Gaftgestaben, Wenn ihr die Ehre mir erweist!

Es ift mein Bolt, bas große, Das fenbet täglich aus Die Sohn' aus feinem Schaße, Bu führen in fein haus Die Bolter aller Jungen, Unb wunberbar erklungen Ift ba ein Weltgespräch beim Schmaus.

D kommt im schlichten hembe Jum buntgemischten Mahl! Ihr sollt, und seib ihr frembe, Nicht fremb' hier seyn zumal. Ich bring' euch als bie meinen, So mbget ihr erscheinen Im beutschen Gastversammlungsfaal.

# Deutsches Runftlerfeft in Rom.

(Fruhjahr 1818.)

Freundin! bie bu mehr als anbre Liebeft meine Poefie, Beil bu eben mehr als anbre Mich, ben Dichter, felber liebft; Deinen liebevollen Mugen Mibm' ich heute bieß Gebicht, Das mir lieb por vielen anbern, Weil im alten Rom ichs fchrieb Bu bes iconften Tages Feier, Ginem Feft jum Schmude, wie Die am Tiberufer blubnbe Deutsche Runftlerrepublit Die ein gleiches hat gefeiert, Die ein gleiches feiern wirb. In ber em'gen Beltftabt Mauern, Bo ber Runfte Beimath ift, Mar in biefen iconen Sagen Gin gemeinschaftliches Biel Deutscher Lieb' und Runftbeftrebung, Mittelpunkt, um welchen fich Gifer und Begeiftrung brehten, Baierns fronenwurb'ger Pring. In ber Fremb' als beuticher gurften Stellvertreter ehrenb 36n, Bot, Ihn murbig auszuzeichnen, Deutsche Runft bie Baffen, bie

Ihren Banben Gott gegeben, Diegmal auf zu Rurftenbienft. Gine Billa mar gemonnen Bor ber Porta populi, Bo an eines weiten Gagles Erft noch nachten Banben ist Dloslich mar bervorgefprungen, Bie burch einen Bauberblis, Gine Belt von Karbengluten, Gine Simmelsfantafie, Gin lebenbig Meer bes Glanges, Gin gemahltes Parabies, Gine neue Frublingicopfung, Gin Befperien ber Dagie. Doch burch Dub und Rleiß errungen Mar, mas bingezaubert fchien. Denn es batte bauslich gleichfam Gine Mablerfolonie Draußen nieber fich gelaffen, Die bas Bert fo raftlos trieb: Mablen fab bie Sonn' am Zage, Und bie Racht bei Rergenlicht. Dem Cornelius, bem Deifter, Der erbacht bes Gangen Rif, Much bie Bauptfigur, wie billig, Seinem Pinfel vorbebielt, Mabrend er in all bas anbre Sich bie anbern theilen ließ ; Dem Cornelius, bem Deifter, Der bem, was gemeinschaftlich Rur geforbert werben tonnte, Der Erfindung Ginheit lieb; Der an jener glieberreichen Deutschen Mablerrepublit

(Beil ein Bert von vielen Banben Riemals ohn' Gin Saupt gebieb) Mar als haupt hervorgetreten; Dem Cornelius batten fich Diefesmal bie anbern Deifter, Sonft wol gleichgeordnet ibm, Mue ichweigend unterorbnet, Jeber unterm Saupt ein Glieb. Jeber ftanb an feiner Stelle, Dhne baß er bie beftritt, Die fein Rachbar eingenommen, Reinem fcbien fein Amt gering; Beil bem Sangen jeber biente, Ehrte jeben jeber Dienft, Db er Sauptfiguren mabite, Dber ob er Karben rieb. Damals fab ich, wie ber Deifter, Bor bem großen Mittelbilb Muf bem Bertgerufte fdwebenb, Eben noch ber Poefie, Die er herrlich bort in aller Runfte Mitten thronen ließ, Bunte Flugel an bie Schulter Schuf mit fuhnem Pinfelftreich; Bahrend in erft halb begrunten Gidbaums Bipfel ober ibr. um ihn vollig grun gu farben, Doch ein Banbichaftemaler bieng, Der, fantaftifch grun gefleibet, Gelbft bes Baumes Bogel fchien. (Sei bu mir genannt mit Behmuth, Tohr, bu icones Jugenbbilb, Das ju fruh ber Runft, ju fruh uns In ber Tiber untergieng).

Aber unter bas Berufte Satte noch ein britter fich, In ber band ben Pinfel haltenb, Ungefeben bingefdmiegt, Bo gu aller Runfte Rugen Gine faum bemertte Bier Er beicheiben ftille Blumen Stille Rrauter fproffen lief. So arbeitet' eine eble Mahlergilbe, mahrend fich Gine Bunft von Architetten Schon gefchaftig auch bewies, Mus bem Frublingichmuck ber Garten, Mus bes Lanbes Blumengier, Mus enblofem Ueberfluffe Bon Jafmin und Rofmarin, Bon Granat' und Dleanber, Borber, welfcher Gid' und Dirt', Delblatt und Drangenzweigen, Cbenmaßig, funftgefchict, Grune Gaulen aufzubauen Un bes Saales Banben rings, Die auf ihren Scheiteln trugen Fruchtgebang und Laubgewinb. Mile Runfte fo beschäftigt, Duffig nur ber Dichter, ich! Denn beauftragt war ein anbrer Dit bes Tages Reftgebicht. Des Mittage vor jenem Abenb, Bo in ihrem bellften Licht Runft ber garben glangen follte, Caf ich in ber Ofterie; Und ein beuticher ganbemann reichte Das Gebicht mir übern Tifd,

Bie's mit folechten beutfchen Lettern Eben jest gebrudt erfchien. Wie mit jenem Glang ber garben, Der por meiner Kantafie Unauslofdlich glubenb mogte, 3d bier bieg Gebicht verglich, Duft' es mir ein bunfler Schatten Scheinen gegen jenes Licht. Damale mar es, bağ ein gorn'ger Gifer mein Gemuth ergriff, Der mich von ber Mittagstafel Muf, bavon, nach Saufe trieb, Der bort meinen ungeftumen Sanben Feber unb Papier Bab, und in ben Mittagftunben, Die ich romifch fonft verfclief, Did, als wie in machem Traume, Bannte an ben Schreibetifc; Bo ich haftig, unaufhaltfam, In bem Drang bes Mugenblide, Bahrend mit Gebantenftrome Griffel um bie Bette lief, Schrieb, noch etwas aufzuftellen Borm Berlauf ber furgen Frift, Bas nur ein'germagen tonnte Durch bie Rraft bes Bortes fich Deffen mit bem Glang ber Farben, Der mich laut zum Rampfe rief. Drauf am Abenb, bei bem Refte, Bo ich noch gurecht erfchien; Mis ber Farben laute Sprache Did jum Borte tommen lief, Las ich in ber Glangverfammlung, Bas bier meine Liebfte lieft:

Gesagt nicht seyn soll's, daß im alten Rom Deutsch malen könne beutsche Malerei, Und nicht auch reben beutsche Dichtkunst beutsch. Ich wartete zum legten Augenblick, Und drein zu reben hatt' ich keine Lust. Wo andre reben, spar' ich meine Kunst. Zest aber drängt's zu sprechen meine Brust, Und beutsch zu sprechen faßt mich eine Brunst. So sprich, o Derz! du willst nicht, sondern mußt. In diesen plohlichen Begeisterungen Sprecht, beutsche Kunste, so in beutschen Bungen:

#### Du fita.

Erhabne, unfre Mutter, Poefie! Bie bant' ich beiner mutterlichen Gunft, Die mir ben nachften Plag an bir verlieb, Daß fernerab felbft fist bie Farbentunft. Du gabft aus beinen Fullen mir ben Zon, Den Gott im Bergen bir hat gugefellet, Der, wie er beiner heil'gen Lipp' entflohn, Die Robren meines irb'ichen Bertzeuge ichwellet. Mis Gott ber Sonnen und ber Monbe Lauf Beordnet batt' in feinen Schopfungstagen, Da ftunben fie und marteten barauf, Bis fie bes Menfchen Berge borten fclagen. und ale bas berg bes neuen Menfchen folug, Da fiengen bie bort oben an gu treifen, Und tonten bin im Melobiengug, Borm Menfchenohre Gottes Dacht gu preifen. Auflaufchete bas junge Menfchenohr, Die Erbe auch begann mit ihm gu laufchen, Der Menschenmund ftimmt' ein in ihren Chor, und brein begann ber Erbe Beer gu raufden. Des Bilbes Brullen mar ein Lobgefang,

Der Bogel fang unb unter ihm bie 3weige;
Das Erz ertonte und ber Stein gab Rlang,
Daß himmelan ein volles Loblied steige.
Die Wasser auch, auf benen Gottes Geist,
Bevor bie Erbe war geschaffen, schwebte,
Die Lüste musizirten, boch zumeist
Musik war selbst ber Mensch, bes Seele lebte.
Das war bie erste Musika auf Erben;
Und mir gegeben ist das hohe Amt,
Daß durch mich alles Klang und Ton muß werden,
Jum himmel steigend, was von Erben stammt.

#### Mahlerei.

Bom himmel ftammt, bas Gott mir gab, bas Licht; 3d neibe nicht, mas anbre Runft' erwarben. Ein Quell bes Lichts ift Gottes Ungeficht, Bie Bogen ftromen aus bem Quell bie Karben. 36 fammle fie gu tonenben Afforben; Und wie bas farb'ge Gaitenfpiel erflingt, Ift es nicht minber himmelseinflang worben, Mis ben Dufit aus Geelentiefen gwingt. Mis Gott ber herr mit feiner Schopferhanb Das neugeschaffne Menfchenauge ruhrte, Dag es bem Lichte fich gebffnet fanb, Und eine Belt um fich fein Rerve fpurte; Da fpielte auf vor feiner Gehetraft Das Golb ber Connen und bes himmels Blau, Der Schaum ber Baffer und bes Grunen Gaft, Der Blumen Glut, ber Ebelftein im Thau. Der Zang ber garben mogt' ihm vor ben Mugen, Er fah ein icones Bilb, bas Gott ihm mahlte, Und er begann ben Glang in fich gu faugen, Das ihm bie Luft aus allen Bliden ftrabite. In Schlummer wiegt' ibn brauf ber Karbentang,

Inbeg vom Mann ber herr bie Mannin machte. Im Traum umgautelt' ibn ein Bilb von Glanz Sich felb verfcont fab er, als er ermachte. Der Menfch fah liebend fich im Menfchenbilb; Und als bie Scham bes Beibes Bangen mabite, Erblichen alle Farben im Gefilb, Beil feine Farbe gleich ber Farbe ftrabite. Mit Bohlgefallen fah ber Berr es an, Und fegnete bie Runft fur funft'ge Beiten, Die burch ihn Menfchenbilber ichaffen tann Und um fie ber ber Farben Teppich breiten. Bum Beichen beffen trag' ich bie Palette, Mit ming'gen Farbenhaufden aufgefchmudt; Mus biefen machft bie große Farbentette, Die Mug' und Berg bezaubert und entzudt. Die Bibel ruht in meiner rechten Band; Denn mas bie Belt mir beut an bunten Stoffen, Es bient nur ju Bergierungen am Ranb, Das Bauptbilb wird in ihr nur angetroffen.

#### Bildhauerei.

Mir ift ein ftarker Werkzeug beigegeben, Der widerspanstigen Stoffe Tros zu brechen. Mein Meißel zwingt ben Stein, daß er muß leben, Und mit Geberde muß das Erz mir sprechen. Richt Fabel ist es vom Pygmalion, Daß ihm ben Stein belebet Gottergunst; Das ist der allgemeine Sinn bavon: Den Tod belebt die Liebesbrunst der Kunst. Es klebt ein hang mir an zum heibenthume, Nach bessen Bilbern ich mich um hier sah; Doch kann auch ich bes wahren Gottes Ruhme Wohl bienen, auch sein Bilb nur bin ich ja. Uls Gott ber herr bie sprobe Erbe nahm, und fie ein Menfc warb unter feinen Banben, Mus Gottes Mund in ibn ber Othem fam, Der Menich begann fein Ungeficht zu wenben Rach feinem Schopfer, bantenb fur bas Genn; Das mar bas erfte Bilb, gemacht aus Erben, Mus bloger Erben, wie aus eblerm Stein Rein gleiches funftig marb und feins wird werben. Da gab ber große Bilbner gum Gebachtniß Der von ihm felb geubten Bilbnerei, Dem Menidengeift bas ruhmliche Bermadtnis, Dag unterthan ihm Stein und Erbe fen, Daraus ju machen Bilber, bie ihm gleichen, Rach ber von Gott erichaffnen Urgeftalt; Doch weil ber Menfchengeift bem herrn muß weichen, So blieben folde Menfchenbilber talt. Es hat ber Menfch in feines Irrens Beit, Bas feine Runft aus irbifchem Stoff gefnetet, Bu feines Bahnes Gogen fich geweiht, und fatt bes mabren Gottes angebetet. Die Gotter find vom Poftament gefturgt, und merben nimmer wieber brauf geftellt; Doch mein Beruf ift nicht baburch verfürgt, Mein Plat ift auch in ber betehrten Belt. Dan foll auch mich ale Gottes Dienrin fcaun, Bleich Mahlerei, bie mit ben Farben bligt; Doch bagu muß vorerft ein Saus mir baun Architettur, bie mir gur Rechten fist.

#### Arditettur.

Richt bir allein, bem ganzen Schwesterchor, Der hier versammelt um bie Mutter weilt, Bau' ich ein Haus, wie es mir schwebet vor, Worin ihr Plat sey jeber zugetheilt. Die Wahlerei soll am Altare blühn, Bom Chore ichallen foll bie Dufifa, um Gaulenwert follft bu bich flechten tubn, Und ich will euch einander halten nab. Das Saus foll ftreben auf zum himmel bod, Die Pforten weit auf Erben aufgethan. Das große Borbilb feb' ich immer noch, Das einft ber Meifter fchuf nach em'gem Plan. Der himmel felber war bes Saufes Dad, Die Berge Pfeiler, und bie Erb' ihr Grund; Da mar bes Laubes Bilbmert mannichfach, Das aus ber Tiefe nach ber Sohe ftund. Die Sterne oben an ber Bolbung freiften, Und tonten nieber in ben Cobarfana, Dit bem bie unten in bem Saufe preiften Gott, beffen Dbem gieng bas Schiff entlana. Und groß mar bie versammelte Gemeinbe, Un mit bem Menfchen betete bas Thier; Bis burch bes Menfchen Kall bas Thier gum Reinbe Des Menfchen warb und von ibm lernte Gier. Da ward bes Tempele Grund beflect von Blut, Und trube Dampfe fliegen bavon auf; Die Sterne broben tofchten ihre Glut, Und wenbeten erbabmarte ibren Lauf. Richt war bie Belt Gin Tempel Gottes mehr; Doch wo nun auf ben blutbeflecten Muen Roch eine Statte mar vom Blute leer, Da ließ ber herr fich eingle Tempel bauen. Sie baute jebes Bolt nach feinem Dag; Doch, mas ber herr babei gum 3med geftedt, Der Menich im Brrmahn oft fo febr vergaß, Daß felbft bie Tempel wurben blutbefledt. Dir warb bas Umt vom großen Architetten, In ber burche Blut vom Blut gefühnten Belt Den Tempel ibm, nicht gleich ben blutbefledten,

Bu bauen, sonbern wie's ihm wohlgefallt. Dazu hat er bas Richtmaß mir gegeben, Mit bem er selber seine Welten mißt, Und Sterne ließ er hier ins Aleib mir weben, Damit mein Sinn bes himmels nicht vergißt. Dort liegt, im Mausoleenschutt begraben, Das Alterthum, und neu ersteht's euch nie; hier ragt ber neue Tempelbau erhaben Bur Rechten unfrer Mutter Poefie.

#### Poefie.

3ch habe meine Tochter reben laffen ; Und mas fie fprachen, fprachen fie burch mich, Co fann ich felb mich nun ins Rurge faffen, Denn mas fie find jufammen, bas bin ich. Dufit hat ihres Tones Rullen nur, und Mahlerei nur ihren Bilberhort, Ihre Geftalt Stulptur, Architettur Ihr Chenmas erhalten nur burche Wort. Das Bort, bas burch ben Munb bes herren gieng, Und einft hat fichtbar biefe Belt erbaut, Das Bort, fo Rleifch jum beil ber Belt empfieng, Dag leiblich es gehort werb' und gefchaut. 3d bin bes Borts bemuth'ge Dienerin. 3hr alle, bie ihr euch genannt bie meinen ! Bum Dienft bes Bortes, beffen Dagb ich bin, Forbr' ich euch auf, mit mir euch ju vereinen. Des Bortes Rraft burch Borte gu entfalten, Dieß hohe Umt ift vor ber Belt bas meine; Ihr aber follt auf eure Art geftalten Daffelbe, baß fein Preis vielfaltig fcheine.

Beut find wir hier nicht in fo ernftem Dienft, In einem boch, ber jenem nicht miggiemt:

Gin heitres geft burch unfre Gegenwart Bu fcmuden, bas bie Bunger, bie wir lieben, Sich felb und Ginem geben, ber uns liebt. Die Mahlerei hat aus bem Schwefterchor Befonbere fich bervorgebrangt, ben anbern Das neibenswerthe Umt binmeagehafcht. Die geift'ge Birthin biefes Mahls gu machen. Sie hat une felbft im Bilbe bier verfammelt, Bo wir, jum Mug' in lichten Farben rebend, Des Borts fur biegmal taum beburftig finb. Bur Geite bier, auf biefem Debenbilb, Sat fie bie alten Deifter vorgerufen, Die Runftler jeber Urt, und aller Beit, Mus allen himmelsgegenben hieber Bu unfrer jungften Meifter Feft verfammelt. Genüber aber auf bem anbern Reib, D febt, entgegen tritt bem Runftlerchor Ein anberer von alten Runftbefcugern. Denn Runft, bie gwar ihr fichres Erbtheil broben Im himmel bat, bebarf, folange fie Muf Erben geht, bes irb'ichen Schuges mohl. Bie gieben fich bie beiben Chore an, Und ftreben liebend pormarts, geneinanber! Bemif, fie werben in ber rechten Ditte Sich finden, wo ber Runft aus Furftenfchus, Dem Furften aus ben Runften, bie er fcutte, Der gegenscitige Gewinn ermachft. Da bat nun, ber bei jeber Runft gern fputt, Dier unten auch ber Bis fich bingebutt, Befdilbert in gemahlten Basrelieffen Gefdichten, bie vortrefflich find und treffen : Dier wie bie alten Mauern Jerichos Ginfturgen vor ber Runfttrompeten Stoß; Dier wie bes Mugias verfaumten Stall

Deraktes reinige vom verjahrten Schwall; Dier wie für ihr verrathrisches Gestifter Simson mit lustigem Kolben trifft Filister. Wir alle fühlen hier uns nicht getroffen, Drum barf ber Wie von uns Berzeihung hoffen. Wie ist unschädlich, ben ich halt' am Zügel; Ich nehm' ihn unter meine breiten Flügel, Sammt allem anbern, wie's hier ist gethan; Wer wagt es nun unb sicht es weiter an?

## Des Rauffahrers Beimtehr.

Run hab' ich weit bie Welt burchmeffen, Bur heimat lent' ich wieber ein. Der heimat hab' ich nie vergeffen; Es fcheint, fie hat vergeffen mein. hier machten, feit ich burch bie Welten Umhergefchweift, sich andre gelten, und Niemand barf ich brum bescheiten, Als mich nur, mich allein.

Run aber will ich hier mich regen Mit neuem Muthe, ber mir schwoll. So will ich in bas Zeug mich legen, Daß mir kein Gegner stehen soll. Was ich geirrt auf weiten Pfaben, Gekreuzt an fernen Meergestaben, In fremden Stromen was gebaben, Macht erst bie Kraft mir voll.

Ein Kram ifts, ben ich aus will tegen, Der Aller Augen blenben foll. Gefammelt hab' ich euretwegen Aus Land und Meer ber Schöpfung Boll; Ihr Kunben, feib nun eingelaben, Nicht ichab' es mir an euern Gnaben, Seht ihr ben aufgethanen Laben Bom besten Beltgut voll.

#### Parabeln.

1.

Es gieng ein Mann im Sprerland, Rubrt' ein Ramel am Salfterbanb. Das Thier mit grimmigen Geberben Urploglich anfieng icheu ju merben, und that fo gang entfestich fcnaufen, Der Rubrer por ibm mußt' entlaufen. Er lief und einen Brunnen fab Bon ungefahr am Bege ba. Das Thier bort er im Ruden fcnauben, Das mußt' ihm bie Befinnung rauben. Er in ben Schacht bes Brunnens froch, Er fturate nicht, er ichmebte noch. Bemachfen mar ein Brombeerftrauch Mus bes geborfinen Brunnens Bauch; Daran ber Dann fich feft that flammern, Und feinen Buftand brauf bejammern. Er blidte in bie Bob', und fah Dort bas Ramelhaupt furchtbar nab,

Das ihn wollt oben faffen wieber. Dann blidt er in ben Brunnen nieber ; Da fah am Grund er einen Drachen Mufgahnen mit entiperrtem Rachen, Der brunten ibn verschlingen wollte, Benn er hinunter fallen follte. So fdwebenb in ber beiben Mitte Da fah ber Urme noch bas Dritte. Bo in bie Mauerfpalte gieng Des Strauchleine Burgel, bran er bieng, Da fab er ftill ein Daufepaar, Schwarz eine, weiß bie anbre mar. Er fah bie fcmarge mit ber weißen Abmechfelnb an ber Burget beigen. Sie nagten, gauften, gruben, mubiten, Die Erb' ab von ber Burgel fpublten; Und wie fie riefelnb nieberrann, Der Drach im Grund aufblidte bann, Bu fehn, wie balb mit feiner Burbe Der Strauch entwurgelt fallen murbe. Der Mann in Angft und Furcht und Roth, Umftellt, umlagert und umbrobt, 3m Stanb bes jammerhaften Schwebens. Cah fich nach Rettung um vergebens. und ba er alfo um fich blidte. Sah er ein 3meiglein, welches nicte Bom Brombeerftrauch mit reifen Beeren; Da fonnt' er boch ber Luft nicht mehren. Er fah nicht bes Rameles Buth. Und nicht ben Drachen in ber glut, Und nicht ber Maufe Zuchefpiel, Mis ihm bie Beer' ins Muge fiel. Er ließ bas Thier von oben raufchen. Und unter fich ben Draden laufden,

Und neben fich die Maufe nagen, Griff nach ben Beerlein mit Behagen, Sie bauchten ihm gu effen gut, Uf Beer auf Beerlein wohlgemuth, Und burch bie Sußigkeit im Effen Bar alle feine Furcht vergeffen.

Du fragft; Ber ift ber thoricht Mann. Der fo bie gurcht vergeffen fann? Co miß, o Freund, ber Mann bift bu; Bernimm bie Deutung auch bagu. Es ift ber Drach im Brunnengrund Des Tobes aufgesperrter Schlund; Und bas Ramel, bas oben brobt, Es ift bes Lebens Ungft und Roth. Du bifte, ber gwifden Tob und Leben Im grunen Strauch ber Belt mußt ichweben. Die beiben, fo bie Burgel nagen, Dich famt ben 3meigen, bie bich tragen, Bu liefern in bes Tobes Macht, Die Maufe beißen Zag und Racht. Es nagt bie fcmarge mohl verborgen Bom Abend beimlich bis gum Morgen, Es nagt vom Morgen bis gum Abend Die weiße, murgeluntergrabenb. Und zwifden biefem Graus und Buft Lodt bich bie Beere Ginnenluft, Dag bu Ramel bie Lebensnoth, Dag bu im Grund ben Drachen Tob, Daß bu bie Maufe Zag und Racht Bergiffeft, und auf Richts haft Acht, Mis bağ bu recht viel Beerlein hafcheft, Aus Grabes Brunnenrigen nafcheft.

Der Sultan läßt ben Mewlana Bum Thronfaal führen, ihn zu fragen: Du rühmst bich sonbrer Weisheit ja, So sollt bu mir nun Antwort sagen.

In vier verschiebne Setten theilt Sich alles Bolt ber Muselmanen; So fage nun mir unverweilt, Wer geht bavon auf rechten Bahnen?

Auf welchem ber vier Pfabe mag Der Staub gum Thron bes herrn gelangen? Ich zweifelte bis biefen Tag, Run laß Gewißheit mich empfangen.

Der Sultan fprache und harrte ftumm; Der Mewlana, erst fah er schweigend Im Thronfaal sich bes Sultans um, Dann sprach er, sich vor ihm verneigenb:

Du, bessen Thron das Ebenbith Des Throns der himmel ist auf Erden, Mich schirme beiner Enade Schild, So soll dir meine Antwort werden:

Du thronest hier in einem Saal, Bu bem geoffnet find vier Thuren; Und beinen Thron sieht allzumal, Wen bu burch eine laffest führen.

Daß ich bes Weges nicht geiert, Deß mußte mir bein Bothe frommen 3 Und nun weiß ich, vom Glang verwiert, Richt, welches Wegs ich bin gekommen. 3.

Im Felb ber König Salomon Schlägt unterm Dimmel' auf ben Ahron; Da fieht er einen Samann schreiten, Der Körner wirft nach allen Seiten.

Bas machft bu ba? ber Ronig fpricht; Der Boben hier tragt Ernte nicht. Laf ab vom thorichten Beginnen; Du wirft bie Ausfaat nicht gewinnen.

Der Samann, feinen Arm gefenet, unichluffig fteht er ftill und benet; Dann fahrt er fort, ihn ruftig hebend, Dem weifen Ronig Antwort gebend:

Ich habe nichts als biefes Felb, Geadert hab' ichs und bestellt; Bas foll ich weitre Rechnung pflegen? Das Korn von mir, von Gott ber Segen!

4

Es ritt ein herr, bas war fein Recht, Bu Fuße ließ er gehn ben Knecht; Er reitet über Stock und Stein, Daß taum ber Knecht tann hinterbrein. Der treue schleppt sich hinterher Dem leichten Ritt, und fürchtet sehr, Bu Falle tomm' er schwer.

"herr! herr! erschallt bes Knechtes Ruf: Ein Ragel gieng euch los vom huf; Und schlagt ihr nicht ben Nagel ein, So wird ber huf verloren seyn." — ""Ei! Ragel hin, und Ragel her! Der huf hat ja ber Rägel mehr, Und halt noch ohngesahr.""

Und wieber schallt bes Knechtes Ruf:
"Herr! losgegangen ist ein huf;
Und schlagt ihr nicht bas Eisen an,
So ist es um bas Roß gethan" —
""hufeisen hin, hufeisen her!
Das Roßlein hat hufeisen mehr,
Und geht noch wie vorher."

und eh ber britte Ruf erschalt,
Da ift er an ben Stein geprallt;
Das Roblein liegt, und steht nicht auf,
Geenbet ist bes herren Lauf.
Er spricht nicht mehr: Ros hin, Ros ber!
Er rafft sich auf, und schreitet schwer
Mit seinem Knecht einher.

## Chibber.

Shibher, ber ewig junge, sprach: Ich fuhr an einer Stadt vorbei, Ein Mann im Garten Früchte brach; Ich fragte, seit wann bie Stadt hier sen? Er sprach, und psiüdte die Früchte fort: Die Stadt steht ewig an diesem Ort, Und wird so stehen ewig fort.

Und aber nach funfhunbert Jahren Ram ich beefelbigen Wege gefahren.

Da fand ich keine Spur ber Stabt; Ein einfamer Schafer blies die Schalmei, Die heerbe weibete Laub und Blatt; Ich fragte: wielang' ist die Stabt vorbei? Er sprach, und blies auf dem Rohre fort: Das eine wächst, wenn das andre dorrt; Das ist mein ewiger Weibeort.

Und aber nach funfhundert Jahren Ram ich besfelbigen Wegs gefahren.

Da fand ich ein Meer, bas Wellen schlug, Ein Schiffer warf bie Rege frei: Und als er ruhte vom schweren Bug, Fragt' ich, seit wann bas Meer hier fep? Er fprach, und lachte meinem Wort: Solang' als schaumen bie Wellen bort, Fischt man und fischt man in biefem Port.

Und aber nach funfhundert Jahren Ram ich besfelbigen Begs gefahren.

Da fand ich einen walbigen Raum, Und einen Mann in der Siedelei, Er fällte mit der Art den Baum; Ich fragte, wie alt der Wald hier sep? Er sprach: Der Wald ist ein ewiger Hort; Echon ewig wohn' ich an diesem Ort, Und ewig wachsen die Baum' hier fort.

Und aber nach funfhundert Jahren Ram ich besfelbigen Begs gefahren.

Da fand ich eine Stabt, und laut Erschalte ber Markt vom Bolksgeschrei. Ich fragte: Seit wann ist bie Stabt erbaut? Wohin ist Walb und Meer und Schalmei? Sie schrien, und horten nicht mein Wort: So gieng es ewig an biesem Ort, und wird so gehen ewig fort.

und aber nach funfhundert Jahren Bill ich besfelbigen Beges fahren.

## Der betrogene Teufel.

Die Araber hatten ihr Felb bestellt, Da kam ber Teufel herbei in Gil; Er sprach: Mir gehort bie halbe Welt, Ich will auch von euerer Ernte mein Aheil.

Die Araber aber find Suchfe von Saus, Sie fprachen: Die untere Salfte fen bein. Der Teufel will allzeit oben hinaus; Rein, fprach er, es foll bie obere fenn.

Da bauten fie Ruben in Ginem Strich; und als es nun an bie Theilung gieng, Die Araber nahmen bie Wurzeln für fich, Der Teufel bie gelben Blatter empfieng.

und als es wiederum gieng ins Jahr, Da fprach ber Teufel im hellen Born: Run will ich die untere Salfte furmahr. Da bauten die Araber Weig und Korn.

und als es wieber gur Theilung tam, Die Araber nahmen den Aehrenschitt, Der Teufel die leeren Stoppeln nahm, und heigte der Solle Ofen damit.

## Die Scheibungsbrude.

Bwifchen Beit und Ewigkeit Steht die Scheidungsbrude, Fullend mit bem Schredensglang Die furchtbare Lude.

Weißt bu wohl, wie scharf und fein Ift ber Brude Bogen? Wie ein Schwert ift fie gezuckt, Wie ein haar gezogen.

Soll ein Fuß bes Menfchen gehn Auf ber schmalen Brucke, Wo nicht aufzufußen hat Raum ein Fuß ber Macket

Wer nicht fest barüber him ta alle Sich zu ichreiten trauet, 700 Mangle hoffe nicht, bage brüben ihme ferne Ebene Wonne thauet, id wild nebben

Wenn ber Frevler angelangt, bo 800 Steht die Brudt und funkelt, 1983. Daß sich die Besinnung gang belan B Schwindelnd ihm verdunkelte abgest.

Ihn verwirrend, tritt heran Mit bes Tobes Schreden Das Gebächtnis feiner Schuld, Graun ihm zu erweden. Drunten gahnt ber Abgrund auf, Und ber Seele Beben Treibet ihn, bem eignen Sturg Selber zuzustreben.

Doch, wo ein Gerechter geht, Schwebt um ihn Bertrauen, Das ben Abgrund ibht entrudt, Und ihm lagt nicht grauen.

hoffnung bebet feinen Blick, Liebe gibt ihm Schwinge, Glaube lachelt, baf fein Geift Selig vorwarts bringe.

Seiner guten Berte Duft Bird zu Goldwolfranbern, Daß sich ihm bie Brude rings Schmucke mit Gelanbern.

Auf ber Brute geht er hin, : Unter feinem Fuffer :-Steht fie wie aus Quaberftein, Ober Gifenguffe.

ATT THE PLANTS

Freimundt wenn bu bruber gehft, Sullen beine Lieber der beide Bid in Duft, bag bu nicht fiehft In ben Schwindel nieber.

Schwebenb, wie ber Morgenwinb ueber Lilienbeete, and in for femer Beh, bag nicht bein gustritt fchwer Auf die Brudertrete.

### Tibetanifder Mnthus.

1.

Sonne, Mond und Stern' in Luften waren nicht. Dennoch feine Kinfterniß auf Erben war;

Denn bie Laben, bie ba mobnten, maren Licht.

Laben, bie geftiegen aus ber Beifterwelt

Auf bie Erd' hernieber nach Berhangnifpflicht.

Und ber eingeborne Glang ber Gottlichfeit Strablte leuchtenb aus von ihrem Ungeficht.

Sie genoffen feine Speif und feinen Trant;

Denn begehren mag ber nichts, bem nichts gebricht. Des Gefchiechtes Unterschied mar unbefannt;

Die nicht fterben, brauchen auch gu geugen nicht.

Richt von Dingen außer ihnen lebten fie, Sonbern von bes innern Lebens Buverficht. Und es fibrte nicht ber Winbhauch Leibenicaft

ind es ftorte nicht ber Windhauch Leidenschaft Ihrer Seelenlichter Ruh' im Gleichgewicht.

Jahr' und Monden ungezählt fie lebten; benn Mond und Sonne, fie zu gahlen, waren nicht.

Mis fie von ber Erbe Fruchten tofteten, Unterlagen fie fofort bem Strafgericht.

Duntel wurden fie bavon, und trub' ihr Glang; Die einft geiftig waren, wurden torperbicht.

und nun fliegen Sonn' und Mond und Stern' herauf, Berguftellen bas getrubte Erbenlicht.

Stellten's boch fo rein nicht her als erft es mar, Da beftanbig mit bem Licht bie Racht nun ficht.

Freimund! wenn bu leuchten willft mit Dimmeleglang, Dust bu leiften auf ber Erbe Arucht Bergicht.

Rahre bich von Gottes Strahl, und glangen wirb, Sonn' und Mondes unbeburftig, bein Gebicht. Die Erb' allfruchtbar mar im Unbeginn, Und allgenugfam mar ber Menfchen Ginn. Gin Blumengarten mar bie Belt, ber Denfc Die Rofe ber Bufriebenheit barin. Die Rose trinket Than an jedem Tag, Und forgt nicht auf bes nachften Zage Geminn. Co nahm ber Menich que von ber Erbe Frucht Un jebem Zaa, foviel er brauchte, bin. Der Teufel Gein tam in bie Belt, und nahm Un einem Sag bas Theil fur zwei babin. Der Kunte mar's, ba muchs bas Keuer fcnell; Die Gier, entfeffelt, balt nicht wieber inn. Der rafft auf's Monat ein am erften Jag, Und ber auf's Enbe bei bes Jahre Beginn. Die Dube machft, bie Arbeit und ber Streit; Dein Bortheil ift bes Rachbars Ungewinn. Die Erbe fab mit Unmuth brein, und fprach Bu ihrer gullen golbnem Strom: gerrinn! Run fcbiegen Dorn und Diftel wuchernb auf. Und burftig fproft bie Rofe mitteninn. Es feufat ber Menfch : Jemehr als ich bebarf, Je minber gibt bie farge Pflegerinn. 32

o (gared), 116g. der Monar der Ledens er finden.
Aufer von genier felben Schiem.
Ediet von einen Schiem. Schiem.
E. aufer in feinem Schiem inden.

#### Der Baum bes Lebens.

Als Abam lag im Tobeskampfe schon,
Schickt' er zum Parabiese seinen Sohn;
Bu holen einen Zweig vom Lebensbaum,
und zu genesen hofft' er noch bavon.
Seth brach bas Reis, und als er's hergebracht,
War schon bes Vaters Lebenshauch entstohn.
Da pflanzten sie bas Reis auf Abams Grab,
und fortgepflanzt ward es von Sohn zu Sohn.

Es muchs, als in ber Grube Joseph lag, Und Jerael in ber agppt'ichen Frohn.

Des Baumes Bluthen giengen buftenb auf, Als Davib harfend faß auf feinem Thron.

Durr warb ber Baum, als an bem Beg bes herrn Irr warb in feiner Beisheit Salomon.

Doch bie Geschlechter hofften, baf ihn neu Beleben follt' ein anbrer Davibesohn.

Das fah im Geift ber Glaube, ba er faß Im Leib an Wasserstuffen Babylon.

und als ber ew'ge Blig vom himmel fam, Berbarft ber Baum mit hellem Zubelton;

Begnabigt marb ber burre Stamm von Gott, Bu bienen gu bem bolg ber Paffion.

Es zimmerte bie blinde Welt aus ihm Das Kreug, und ichlug ihr heil baran mit hohn.

Da trug ber Baum bes Lebens blut'ge Frucht, Das, mer fie fofte, Leben fen fein Lohn.

D Freimund, fieh! ber Baum bes Lebens machft, Musbreitend fich, jemehr ihm Sturme brohn.

Die gange Belt ruh' unter feinem Schirm! Die halbe ruht in feinem Schatten ichon.

# Abler und Berche.

Ronnt' ich steigen,
Dem Abler gleich,
Der kommenden Sonn' entgegen,
Die Brust getaucht
In Morgenroth,
Babend in Glanz des Aethers,
Weil in Tiefen
Die Nacht noch träumt,
Dem erwachenden
Auge der Welt
Den ersten Blick entsaugen!

Dber fliegen,
Der Lerche gleich,
Rach, ber schiebenben Sonne nach,
teber ber stillen Schöpfung,
Angeglühet
Bom letten Stral,
Die Seel' im Liebe verhauchend,
Berschwebend,
Berschwirrend
In Aetherbust,
Riemehr wieber
Jur Erb' hernieber!

Aber ach! Der Abler, ber Der Sonn' ins Angeficht geschaut, Senkt ben Fittig Aus Himmelsglang, um in bunkeler Tiefe Rach ber Beute bes Tags zu fpahn. Und die Lerche Aus den Wirbeln Ihres himmelsgesanges Sinkt ermattet Jum Boben wieder, Wo sie das Nest für die Racht gebaut.

Rann tein erbegeborner Flügelbegabter Detbenfinn, Sangergeift, Den Banden ber niebren Mutter Gang entfliehn, Dem eblen Bater Lichte gu ?

Liebe sehte bie Schwingen Der Begeisterung An mein Herz, Und es flog Der Sonne zu, Bis die Fittige Schmolzen, Seinen Schen Entstürzend Es ins Weer ber Beschämung sant.

Und es klagte. Doch bie Liebe, Sprach, die Schwing ihm erneuend: Andre geb' ich Dir, die schwache Aber himmlische Freundin, nicht.
Starke, die nicht Wieder schmelzend,
Noch Erneuung bedürsend,
Sicheren Flugs dich Allen Sonnen
Borüber tragen,
Der höchsten zu,
Sibt mein starkerer
Zwillingsbruber,
Tod dir einst.

The jeben Dorn , der hier nuch flos.

# Das Parabies.

Das Parabies muß iconer feyn Als jeber Ort auf Erben, Drum municht mein Derg recht balb barein ' Recht balb verfest zu werben.

Im Parabiefe muß ein Ftug Der ew'gen Liebe rinnen, Und jebe Sehnsuchtthrane muß Sepn eine Perle brinnen.

Im Parabiefe muß ein hauch Der Schmerzenstillung wehen, Daß jeder Schmerz, und meiner auch, Muß aufgelost vergeben. Da fieht bes Friebens tubler Baum Gepflangt auf grunen Raumen, Und brunter muß ein filler Traum Bon Rub unb Glud fich traumen.

Ein Cherub an ber Pforte fieht, Die Welt hinweg zu schreden, Das auch zu mir ihr hauch nicht geht, Dich aus bem Traum zu weden.

Da wird bas morsche Schiff, mein herz, Geankert ruhn im hafen, Das rege Wiegenkinblein Schmerz Im Bufen endlich schlafen.

Fur jeben Dorn, ber hier mich fach, Wirb fich bie Rofe finben, Und Buft, bie nie mir Rofen brach, Wirb fie ums Daupt mir winben.

Dort werben alle Freuben blühn, Die in ber Knosp' hier starben, Und werben wird Ein Frühlingsgrün Aus allen Tobesgarben.

Dort wirb, was je mein herz gesucht, Mir ftill entgegen treten, Bom grunen Zweig als goldne Frucht, Als helle Blum' aus Beeten.

Die Bunich' und hoffnungen ber Bruft, Wie Blumen aller Jonen, Sie werben bort in ftiller Luft Um mich jusammen wohnen. Die Jugend, bie mit Flügelfchlag An mir vorüber raufchte, Die Liebe, bie auf einen Rag Mit Rektar mich beraufchte,

Sie werben, flucht und fingellos, Auf ewig mich umscherzen, Dich halten wie bas Kind im Schoof, Und ihren Liebling hergen.

Und jene Sottheit, beren Licht Auf mich von fernber thaute, Und beren flares Angeficht Ich nur in Traumen fchaute,

Die Poefie als Geift ber Welt Wirb hell fich mir entschleiern, Wann hell fich Freimunds Lieb gefellt Dem Chor ber Sternenleiern.

# Frühlingslieb.

Der Fruhling lacht von grunen Sohn, Es fteht vor ihm bie Welt fo fcon, Als feien eines Dichters Traume Setreten fichtbar in bie Raume.

Wann schopferisch aus Morgenbuft Der Sonne Stral die Wesen ruft, Kehrt jedes Herz sich, jede Blume, Empor zum lichten heiligthume.

Wann Abenbroth ben Purpur webt, Darin die Sonne sich begräbt, Schließt sich befriedigt jede Blute, Und Sehnsucht schlummert im Gemuthe.

Bom Morgen bis zur Nacht entlang Ift all ein Kampf ber Sonne Gang; Ein Kampf, bie Schöpfung zu gestalten, Durch Licht zur Schönheit zu entfalten.

Die Sonn' ift Gottes ew'ger helb, Mit golbner Wehr im blauen Felb, Und zu bem lichten helbenwerke Erneut ber Frühling ihr bie Starke.

Die Sonn' am Tag, ber Mond bei Racht, Sie ringen all mit Wechfelmacht, Die Sonne, Rosen roth zu stralen, Und Lilien weiß ber Mond zu malen, Der himmel ein saffirnes Dach Der Flur smaragbnem Brautgemach, Wo sich im Spiegel von Aristallen Schaut Rose Braut mit Wohlgefallen.

Die Morgenrothe wirft ihr Rieib, Der Morgenthau reicht ihr Gefcimeib, Der Morgenwind, ihr teder Freier, Ruft fie errothenb unterm Schleier.

Der Fruhling gibt im Garten Inns, und alle Blumen nah'n im Giang, Wo Mabchen vorzustellen haben Die Rosen, und Jasmine Knaben.

Das Beilden birgt in Duft fich; ftill, Beil aufgefucht es werben will; Die Rofe glubend zeigt fich, offen, Wie tonnte fie Berbergung hoffen ?

Die Lauben Chene werben leer, Bur Erb' bernieber gog ihr heer, Wo nun bie Engel iconer wohnen In Rofengelt und Litjenkronen.

Run lebt, berührt vom Liebeshauch, Das Leben neu, und Tobtes auch; Der ftarre Fels vor Sehnfucht bebet, Bis auch ein Efeu ihn umwebet. D Fruhlingsobem, Liebesluft, D Slud ber felfentreuen Bruft, Die ein Geliebtes an fich brudet, Das bantbar fie mit Krangen fcmudet.

In biefer Stille ber Ratur, Bo Liebe fpricht und Friebe nur, Sei fern ben schweigenben Gebanten Des Menschenlebens lautes Zanten.

Wie fie bie Sinne fich verwirrt, Und wie in Buften fich verfrrt, Wie fie die Freude fich vertummert, Und wie bas Dafeyn fich gertrummert.

und wie bie Belt, fo ift ihr Lohn. Es reut mich jeber Liebeston, Der aufs verworrene Getriebe Der Beit fich wandt, und nicht auf Liebe.

Die Liebe ift ber Dichtung Stern, Die Liebe ift bes Lebens Aern; Und wer bie Lieb' hat ausgesungen, Der hat die Ewigkeit errungen.

Beg Thorentanb und Flitterpracht! Im himmel gilt nicht irb'iche Dacht. Erobrer, helben, Beltvernichter, Geht, fucht euch einen anbern Dichter.

Du Freimund lag ben eitlen Schwall, Sing Lieb' als wie bie Rachtigall, D trachte fill in beinen Tonen Dein eignes Dafenn zu verfohnen.

#### Abenblieb.

Ich ftand auf Berges halbe, Als Sonn' hinunter gieng, Und fah wie überm Balbe Des Abends Goldnes hieng. W from hi Vour gig

Des himmels Wolfen thauten Der Erbe Frieben gu, Bei Abenbglodenlauten Gieng bie Ratur gur Rub.

Ich fprach: D Berg, empfinde Der Schopfung Stille nun, Und ichie mit jebem Rinbe Der flur bich auch, gu rubn.

Die Blumen alle schließen Die Augen algemach, Und alle Wellen fließen Besanftiget im Bach.

Run hat ber mube Silfe Sich unters Blatt gefest, Und bie Libell' am Schilfe Entschlummert thaubenest. Es warb bem golbnen Rafer Jur Wieg' ein Rosenblatt; Die herbe mit bem Schäfer Sucht ihre Lagerstatt.

Die Lerche fucht aus Luften Ihr feuchtes Reft im Rice, und in bes Balbes Schluften Ihr Lager hirfch und Reh.

Ber fein ein huttchen nennet, Ruht nun barin fich aus; Unb wen bie Frembe trennet, Den tragt ein Traum nach haus.

Mich faffet ein Berlangen, Daß ich zu biefer Frift hinauf nicht tann gelangen, Wo meine heimat ift.

## Un bie Racht.

Racht, Allmutter bes Lebens, ich preise bid, berrliche Gottin. Ronigin! feine wie bu franget mit Sternen ihr Saupt. Deinen umfangenben Urmen entreißen fich trobige Sonnen, Lieblos lofden fie aus beinen befcheibenen Glang; Doch wehmuthig empfangft bu am Abenbe jegliche mieber. Ihr hinfterbenbes haupt bergent im buftigen Schoos. Ungleich haben getheilet bie wechfelnben Goren bes Sabres Bwifden bem Zag und bir; frantet es, holbe, bich nicht? Daß mit beginnenbem Lenge bie Babn um foviel bir fich enget, Mle fie erweitert ift ibm, ber bir an Schone nicht gleicht! Dft bann hab' ich mit Schlummer bie langernben Zage gefürzet, Dich zu ermachen, o Racht, bie bu mir brachteft ein Gluck, Liebliche Traume ber Lieb' und liebliche Liebe bem Traum gleich, Blumen von Gben, wie nicht pflangt auf ben fluren ber Zag. Aber es hat nun am himmel bie berbftliche Bage gerichtet, und, o verfürzte, bu nimmft weit nun Befig von ber Belt. Cab' ich am Pole bich jest im Triumf, auf bem Bagen bes Morbideins,

Sonneverachtenben Glanz spiegeln im Schilbe von Gis! Aber zu mir auch reichet herab ein Schatten von beinem Derrschaftstabe, womit Sterne bu lenkest und Mond, Deine getreuen Begleiter, die freundlichen Bluten ber Lufte, Deren sich trostet mein Derz, welches ber Fruhling verließ. Siehe, sie wollen ben Fruhling ins Derz, ins Zimmer mir wieber

Bringen, ber Lampe bazu leihn fie ben zaubernben Stral. Geh am verbbeten himmel hinab boch, o Sonne, bu blidft matt, Matt wie die Liebste geblictt, als sie nicht mehr mich geliebt. Aber, o Sonn' in ber irbischen Nacht, geh leuchtend im Geist auf, Untergegangener Lieb' einziger Troft, Poeffe!

# Der Sahn.

Bift bu's, o schmetternd lautes Erzgerathe, Das herrisch auf zum Rampf bie Kampfer ruft? Ifts bie vom hauch aus Engelmund geblahte herolbin, beren Klang zersprengt bie Gruft? D nein, es ist ber fruhe hahn, ber trahte, Das um mich riß bes Schlummers goldner Duft, Und, wie zu Kampf und Auferstehungsmorgen, Mich weckt ein Tag, bes Abend ist verborgen.

Lichtbote, Mahner, bessen Ruf geschrecket Den ber verleugnet hatte seinen Meister! Roch heute, wann Betaubungsschlummer bedet Berhulte Seelen, bist bu es, o breister, Der zur Besinnung Selbstvergesine wedet, Traumgeister scheucht und aufruft Lebensgeister, Die schauernd ahnen, bas ber Tag will grauen, Wo sie zur ew'gen Sonne sollen schauen.

"Aun fort ben Taumetkelch, wonach bich lustet, Den Reich, gefüllt mit braunem Schlummersaft? Und geh hervor, gehoben und gebrüstet Bon besserem Bertraun als eigner Kraft. Bu sebem Kampf sen jeden Tag gerüstet; Und jeden ft ein Tag ber Rechenschaft."—
Run wohl, ich geh' hervor als Gottes Streiter, So wird ber schwerumwblete Tag mir heiter.

# Der Schmetterling im Berbfte.

Dem befdwingten Brubertruppe Bliegft bu nach um viele Bochen; Deiner golbbelegten Puppe . Warum bift bu jest enterochen?

Duftbeftaubter Pfauenspiegel, Deffen Flügeln aufgebrudt Ift von jener hand ein Siegel, Die bes Menschen Leib geschmudt.

Glaubtest bu ben Leng zu finben? Trog bich eine warme Luft? Bunfchest nun aus rauhen Binben Dich zurud in beine Gruft!

Rolle bie Korallenaugen Auf den Fluren weit umber! Wo du konntest Rektar saugen, Reine Blume blübet mehr.

Meinft bu, bunte Bruber fcmeben Dort gu fehn? wie irreft bu! Rothe, falbe Blatter beben Baumen ab bem Mober gu.

Wie bebaur' ich bich, o Silfe, Daß bu tamft in unfern herbft, Wo am naffen welten Schilfe Du ben garten Schmelz entfarbft. Parabiefesvogel, hebe Deine Flugel bober auf! Streife nicht am Boben, fcmebe Dorthinan ben Siegeslauf,

Wo im Blauen unbegrenzet Bluht ber Sonne golbner Baum. Rur allein ber himmel lenget, Binter ifts im Erbenraum.

## Bintertag.

Reine Schonheit, Wintertag, Wo nur himmeleftralen leben, Und tein Erbetrieb vermag, G Frofigebunben, aufzuftreben.

Diefer Sonnenblide Gruß.
Will bie Seele mir beschwingen,
Richt, ein buhlerischer Ruß,

Diefer teufche Schnee ber Au Rahrt nicht Schlangen ber Bethorung, Diefes fille himmetblau and bei Bridt gewittrifde Empbrung.

Daß ich, athmend Commerglut, wastell vom Bon ber Rofeg Duften struntengened and food Un ber Erbe je geruhtere erfine mas und bem Griffe wie werfunden.

Dob're Monnen weiß ich nicht, Mis, vom Boben ungehalten, himmelsichon', in beinem Licht Stehn, bem reinen, glangenb talten.

#### Abventlieb.

Dein König kommt in niebern Sullen, Ihn trägt ber lastbarn Eflin Fällen, Empfang ihn froh, Jerufalem! Trag ihm entgegen Friebenspalmen, Bestreu ben Pfab mit grünen Dalmen! So ists bem herren angenehm.

D macht'ger herrscher ohne heere, Gewalt'ger Rampfer ohne Speere, D Friedensfürst von großer Macht! Es wollen bir ber Erbe herren Den Weg zu beinem Throne speeren, Doch bu gewinnft ihn ohne Schlacht.

Dein Reich ist nicht von bieser Erben, Doch aller Erbe Reiche werben Dem, bas bu grunbest, unterthan. Bewassnet mit bes Glaubens Worten, Bieht beine Schaar nach ben vier Orten Der Welt hinaus, und macht bir Bahn.

und wo bu tommest hergezogen, Da ebnen fich bes Meeres Wogen, Es schweigt ber Sturm, von bir bebroht. Du tommst, auf den emporten Briften Des Lebens neuen Bund zu fiiften, Und schlägst in Fessel Sund und Cob. D herr von großer hulb und Areue, D tomme bu auch jest aufs neue Bu uns, bie wir find schwer verstort. Roth ist es, bas bu selbst hienieben Kommst zu erneuen beinen Frieben, Dagegen sich bie Welt emport.

D laß bein Licht auf Erben siegen, Die Macht ber Finsterniß erliegen, Und ibsch ber Zwietracht Glimmen aus; Daß wir, die Bolter und die Ahronen, Bereint als Brüber wieder wohnen In beines großen Baters haus!

## Lufteleben.

Bar' ich bie Luft, um bie Flügel zu schlagen, Bolten zu jagen, Ueber bie Gipfel ber Berge zu ftreben, Das mar' ein Leben!

Zannen zu wiegen und Cichen zu schaukeln, Weiter zu gaukeln, Seele ben flusternben Schatten zu geben, Das war' ein Leben!

Cho, bie schlummernbe, nedenb zu weden, Rymfen zu schrecken, Ueber bie schauernben Fluren zu beben, Das war' ein Leben! Rofen mit Schmeicheln enteofen ein gachetn, Reitenglut facheln, Duftige Lilienschleier zu heben, Das mar' ein Leben!

Brauten an ihrem Gewande gu faufeln, Loden gu traufein, Dufte von beiben als Steuer erheben Das mar' ein Leben!

Myrrhen und Weihrauch gum Opfer gu tragen, Sel'ges Behagen, Deiligen Flammen ben Athem gu geben, Das mar' ein Leben!

Schwellenbe Kulle zu schütteln von Zweigen, Nehren zu neigen, ... Trauben zu tuffen im Schoose ber Reben, Das war' ein Leben!

Morgens bem Reh und ber Blum' auf bem Rafen Bache zu blafen, Abends die Ardume ber Schopfung zu weben, Das war' ein Leben!

Ruhl bei bes Mittags versengenben Gluten Tauchen in Fluten, Auen mit traufelnber Schwinge beschweben, Das war' ein Leben!

Rofen, aus euern verfchloffenen Thuren Dufte entfuhren, Um fie in Freimunds Lieber gu meben, Das mar' ein Leben!

#### Der Traum.

Es nahm auf feine Flüget Mich, als ich schlief, ein Traum, Und trug vom Erbenhüget Mich auf in Sfärenraum.

Ich schwebt' im Rtang ber Fibten Bum Abenbstern hinan, Und Morgen : Abenbrothen Begrengten meine Bahn.

Sich thaten aller Orten Bor meines Traumes Lauf Die biamantnen Pforten Der himmelsichibffer auf.

Ich fab bie Bronnen raufchen Der Ewigfeit um mich, Und horte Sonnen taufchen Gefprache unter fich.

Da frug vor allen Bronnen Borbei auf buft'ger Spur, Borbei vor allen Sonnen, Der Araum mich hoher nur.

Er trug mich, bis ich ftaunte Un eines Lichtes Rand, Darin, wie er mir raunte, Berhullt bie Liebe ftanb. Die Liebe burch ben Schleier Sah ihre Schöpfung an, Bon ber gu ihr in Feier Ein Preifen flieg hinan.

Wie leuchtend burch bie Sullen Ein Stral bes Lachelns brach, So wurden neue Fullen Des Lobgefanges wach.

Bofin ein Blid ber Liebe Boruberftreifend traf, Erwachten junge Triebe Der Schöpfung aus bem Schlaf.

Und wo ber Blid ber Liebe Mit feiner Macht geruht, Da marb ein Weltgetriebe Bergehrt in Liebesglut.

Die Liebe ließ bie Flore Bom Angesichte wehn; Ein Schauer hub bie Chore Der Schöpfung an zu brehn.

Die himmel, Schmetterlinge, Sich stürzten in ihr Licht, Doch meines Traumes Schwinge Geschmolzen war noch nicht.

Da flog vom Angefichte Burud ber Schleier gang, Die Schopfung fcmanb im Lichte, Und ich gerfioß in Glang.

#### Minerva und Bulfan.

Auf Olympos Stralengipfel Saß ber Gott auf höchstem Abron, Wo verhüllt zu seinen Füßen Ossa und Pelion.

Aus bes Gottes schwangrem Saupte Springt ber Lichtgeborne Glans, Pallas, schilb = und speergewaffnet, Und bie Welt gehort ihr gans.

Juno aus Gewitterlüften Sieht bas Zeugungswerk von fern, Neibisch, und ber Tochter stellte Sie ben Sohn entgegen gern.

Rreifenb hat fie fich gemuhet, Und Bulfanus fommt bervor; Ihren fchmergebornen bebt fie Gegen Zeus mit Stols empor.

Doch bes Gottes leichter Dbem Schleuberte ben hochmuthefohn, Ginen bumpfen Blig, gur Erbe, Und Bulfan ift lahm bavon.

Lahm an beiber Fuße Sehnen, Kraftig ist ber Arme Mart; Und zur Kunst ber Feuerarbeit Macht ihn seine Mutter ftart. An bes Aetna Flammenkeffeln, Bon ber Werkstatt Qualm umraucht, Schmiebet er bas Erz zu Waffen, Die er felber nicht gebraucht.

und jum ftarten Sohn ber Juno Eritt Kronions lichtes Kinb, Lächelt tunfticher Gebilbe, Die ihm felber unnug finb.

und ein Delm, ber eben fertig Seines Meifters Sand entflohn, Debt bie Gottin an zu bitten : Soll ich hier vergeblich brohn?

Mich gefertigt hat ber Meifter, Seinem eignen haupt ju fcwer; Billft bu tragen mich auf beinem, Schlage Schreden Keinbesbeer! —

Alfo fprach zu mir bie Laute: Aus ber Danb, bie mich gebaut, Ram ich ftumm; wenn bu mich rubreft, hott ber himmel meinen Laut.

miner I remain Stud fan Ethin El . 2

- (100 100 100)

65 14 (4 45)

# Die gefallenen Engel.

Darut und Marut, bie Engel, gingen, himmlifche Gruße ber Welt ju bringen; Dofften fic, mann fie beschaut bie Erbe, Bieber jum himmel empor ju ichmingen; Denn fie vermahrten bas Bort bes Lebens, Beldes fie fcheibenb vom herrn empfingen. Do auf ber Erbe bie beiben gogen, Saf Unahib und begann gu fingen. Sich vom Befange bie Engel ließen Fangen in irbifcher Liebe Schlingen ; Und um ber Liebe Gemahrung wollten Dit Unahib fie, ber fconen, ringen. Doch Unahibis, bie fcon' unb fluge, Bollte von ihnen fich eine bebingen: Daß fie ihr fagten bas Bort, burch welches Man fich jum himmel vermag ju fcmingen. Bie fie fprachen bas Bort, entfanten Ihnen bie tragenben himmeleschwingen. Doch Unahib mit bem Bort bes Lebens Schwang fich, gum himmel empor gu bringen; und bie gefallenen Engel boren Ihren Gefang aus ben Sternen flingen.

# Bifdnu auf ber Schlange.

Schlummernb auf ber Beltenfchlange, guhr ber Gott im Bogenbrange. Rur bes Gottes fieben Sanbe Sieben Saupter trug bie Schlange; Aufgeleget jebem Saupte Gine band mit fanftem 3mange. Schlang' in ihrem Stolze wollte, Dag ein freies Saupt ihr prange. Bird vorm neuen Schlangenhaupte Bol bem Gott im Schlummer bange ! Gine Sanb lagt er fich machfen, Die fich legt aufe Saupt ber Schlange ; und im Schlummer ruhig weiter Fuhr ber Gott im Wogenflange. Freimund! fieb ben Beltgeift berrichen Db bes Beltleibs Ueberfdmange. Bachfen fann ber Belt fein Saupt, bas Richt bie Gotteshand erlange; Bachfen fann ber Stoff nicht ohne Daß er Geiftes Joch empfange. Freimunb! ohne Gott gu tragen, Bachft tein Blatt an beinem Sange.

## Der Schmud ber Mutter.

Menfdi! es ift ber Schopfung Pracht Richt fur bich allein gemacht. Ginen Theil bat fich gur guft Die Ratur bervorgebracht. Darum fingt bie Rachtigall, Bo bu fclummerft in ber Racht. und bie ichonfte Blume blubt, Ch bes Tages Aug' ermacht. und ber fconfte Schmetterling Fliegt, mo Riemand fein bat Ucht. Perle ruht in Meeresichoos, und ber Cbelftein im Schacht. Rinb! ba reichlich Mug' und Dhr Dir mit guten ift bebacht ; Gonn' ber Mutter etwas auch, 19 3 Das fie gum Gefdmeib fich macht.

## Die nadten Beifen.

Mle Mleranber gu ben nachten Beifen Betommen mar auf feinen Giegebreifen ; Den nadten Beifen, bie nicht Gorge tragen, Bie fie fich tleiben und wovon fie fpeifen; Befragt' er fie um ihrer Weisheit willen, Und biefe Antwort marb ihm von ben Greifen : Bir tragen fein Gemand, weil nacht ine Leben Der Menfch und nacht muß aus bem leben reifen. Bir fubren Rrieg nicht, weil bas Golb ber Erbe Richt werth ift, roth ju farben brum bas Gifen. Die Erb' ift unfer Bett, und unfre Decte Der himmel, beffen Lichtgeftirne freifen. Und Alexander wollte, bag erbitten Bon ihm fich follten ein Gefchent bie Beifen. So wolleft bu une binben Tob und Alter, Dag wir nicht fterben und auch nicht ergreifen! Er fprach: Rur bas fteht nicht in meinen Rraften. Sie fprachen: Sober Berr, beg Dacht ju preifen! Bas willft bu benn uns anbre Schate bieten, Die, wie bu fiehft, uns teinen Dienft ermeifen ?

#### Der Berth ber Jahre.

Abam faß im Parabies, wo Geelen ihn umgaben, Mlle Geelen berer, bie einft Leben werben haben. Diefe führte Gott ber herr vorbei bem Denfchenvater, Der auf ihren Stirnen las, mas ba mar eingegraben. Ihren Stirnen eingeprägt mar von bem Finger Gottes Runft'ger Lebensjahre Babl in leuchtenben Buchftaben. Mbam fprach: Ber ift ber Mann, ber jest fich nabt? Er geiget Bobllaut ichmebend auf ber Lipp' und Geberblid erhaben. Das ift David, fprach ber Berr, bein Cohn, ber fromme Ronig, Musgeruftet mir jum Preis mit boben Gangergaben. Und nur fechzig Jahre find, fprach Abam, ihm gefdrieben ? Lag von meinen taufenb ihn bagu noch vierzig haben! und ber herr willfahrete bes Menschenvaters Bitten, Schrieb bie vierzig Sabre zu Mai's jungftem Rnaben. -Abam mar vom Parabies gur Erbe langft gefommen, Und ber Tobesengel fam, ihn enblich gu begraben. Aber Abam gurnete: Bas willft bu mir? es fehlen Biergig meinem Taufenb, lag noch vierzig Jahr mich graben! Doch ber Tobesengel fprach: Bergafeft bu bie vierzig, Die von beiner Lebenefrift wir ab fur Davib gaben? Bin ich boch im Darabies, fprach Abam, ba gemefen, Und fo fann bie Schenfung bier auf Erben Rraft nicht haben. Biffe, Rreimund, Mbams Sohn! im Choof bes Parabiefes Beif man nicht, wie fehr ein Jahr im Erbenftaub fann laben.

## Fur bie fieben Tage.

1.

Oprich, liebes Berg, in beines Tempels Mitten, Rur fieben Bochentage fieben Bitten. Bum erften Zag: Las beine Conne tagen, Und Licht verleibn ber Erb' und meinen Schritten. Bum zweiten Zag: D lag nach bir mich manbeln, Bie Mond ber Conne nach mit leifen Tritten. Bum britten Zag : Behr beinen Dienft mich tennen, Und wie ich bienen foll mit rechten Sitten. Bum vierten Tag: Du wollft mich nicht verlaffen In meiner Bod', in meines Sagwerte, Ditten. Bum funften Taa: D bonnr' ine berg mir beine Gebote, mann fie meinem Sinn entalitten. Bum fechften Zag: D lag mich freudig fuhlen, Boburd bu mir bie Freiheit haft erftritten. Bum fiebenten: Die Sonne fintt am Abenb; D burft' ich mir fo bellen Tob erbitten!

2.

Preis Ihm, ber nach ben sieben Wochentagen
Bertheilet hat bes Lebens Lust und Plagen!
Preis Ihm, ber aufgehn über Gut' und Bose
Läßt seiner Lebenssonnen Wohlbehagen!
Preis Ihm, vor bessen Blick die Monde wechseln,
Und seinen Preis in jedem Wechsel sagen!
Preis Ihm, ber seinen Dienst die Erde lehret,
Und ber sein Joch die himmel lässet tragen!
Preis Ihm! Er thront in Mitte seiner Wonnen,
Und hort ein herz in Mitte seiner Klagen.
Preis Ihm! Wenn mit dem Donner des Gesess
Er sprechen will, so muß der Mensch verzagen.

Preis 3hm! Er hat mit Armen fanft gesprochen, Dat frei gemacht, bie ba gefangen lagen. Preis 3hm! Es ist fein Blid bie Sonn' am Abend, Die untergeht um neu ber Welt zu tagen.

### Reifegebet.

herr! ber burch beinen Engel bu Tobia Sohn gen Raches In Meben, und jurudgeführt jum Schatten feines Daches! Der nach Aegypten bu hinab, und bann herauf geleitet Durch Meer und Buften unversehrt bein haftein haft, bein

Du führtest mit bem Mosisstab sie burch bes Meeres Fluten, Als wie ein hirt bie Lammer burch bie Furten eines Baches. Du speisetest mit Manna sie, es gieng am Tag bie Wolke Bor ihnen her, und in ber Nacht bein Feuerlicht, bein waches.

So wollest bu ben Wanberer auch jest, o herr, mich leiten; Dein lichtes Aug' am himmel bort, ob meinen Pfaben wach' es! Es wach' auf meinem Morgenpfad, auf meinen Steig am Mittag Slanz' es herab, auf meinen Weg am Abend nieder lach' es! Erfrische mich mit Morgenthau, und gib mir Mittagsschatten! Mein herz wenn es ber Burd' erliegt, ein hauch von bir entsach' es!

Führ meinen Fuß auf ebner Bahn, baß er nicht strauchte! raume Samt des Anstoses Stein hinweg den Dorn des Ungemaches. Dem Durstigen zeig einen Quell, und den in Racht Berirrten Lad' ein zur Ruh das gastliche Licht eines huttendaches.
Und wenn du, Freimund, unbededt dein haupt sollst niederlegen, So diene Gottes Friede dir statt andern Ruhgemaches!

## Führung.

Befdrieben im vierzigften Lebensjahre.

- Dich, Israel, hat in ber Buften, Zehova wunberbar geführt,
  - Er hat bich jum Berheißungstanbe burch Irren vierzig Jahr geführt.
- Er hat bich wollen altern laffen, bamit verjungt bu
  - Er hat, ba unterwegs bu ftarbeft, bid heim als neue Schaar geführt.
- Er hat bich wollen burften laffen, um bir ben Quell aus Fels-
  - Bu fclagen; er hat Tags im Donner, bich Rachts in Bligen flar geführt.
- Er hat bich laffen irre geben, bamit bu tamft ans rechte Biel;
  - Er hat bich langfam, feltfam, aber er hat bich immerbar geführt.
- Und als bu gum verheißnen ganbe nun hingelangt marft, ries fest bu:
  - Er hat mid wunderbar geleitet, boch mich gurecht furwahr geführt.
- Co rufet Freimund, ben burch Buften ber berr im Donner und im Blie,
  - Durch Lautrungefeuer bin gum Lichte, gum Liebeshochaltar
- So rufet Freimund auch am Biele, wo fich bie Irren aufgeloft:
  - Er hat furmahr mich recht geleitet, er hat mid munberbar geführt.

## Befdranfung.

Der Schmetterling flog um bie Rerg' im Rreife, und Rachtigall um ihre Rofe leife. In feinem Connenfdwung hielt an ber Abler, Daß er ben beiben ihre Luft vermeife: "Bie flattert ihr um fleine Erbenlichter, Inbef gum größten ich bes himmets reife ? Ihr athmet Dampf, und feib von Duften trunten; Des Methers Glang ift meines Muges Speife. Der Rerge Fladern ftirbt im Morgenfchauer, Der Rofe Blut erftarrt im Wintereife." -Doch fie, in Rof' und Rergenfchein verfunten, Bernahmen nicht, mas ftrafend fprach ber Beife. Fortfest' er feinen glug, um gu erblinben Um Glang ber Conne ju bes Lichtes Preife. Und fie, um Rerg' und Rofe fcmachtenb, ftarben Der Liebe Zob in Freimunbe Lieberweife.

## Das Licht.

Bon ber Mittelsonn' im AU, Die nicht faffen Raumes Schranken, Sonbern nur Gebanken, Bis hinaus zum fernften Bau, Der, getrieben vom ew'gen Geift, Um die Grenzen ber Schöpfung kreist, Aus allen Dohn, zu allen Liefen Seh' ich bie Straften bes Lichtes triefenSieh! ber Sonne Stralen ringen Mit bes Monbes, ber Sterne Glang, Dich, o Erbe, zu umschlingen Mit bem wechselnben Lichterkranz. Leuchtend unterm himmelsbogen Ruhn bes Meeres Spiegelwogen; Unb ben Kern ber Erbennacht Kullt bas Licht mit stummer Pracht.

Sebes bunkle Blatt ber Erle, Das in Tropfen Thaues glangt, Jebe meerentstieg'ne Perle, Die nun bunkle Loden krangt, Und ber schimmernde Karsunkel, himmelsstern im Erbenbunkel, Stimmen an ben Preisgefang Bom Lichte, bas die Welt burchbrang.

Rur ber Menfch allein Kann bas Licht verbuftern, Wenn er im eignen Schein Ift fich zu fonnen luftern, Wenn er, bas Gott ihm gegeben, Rur auf fich felb bas Licht Kehrt, nicht auf bie baneben, Und auch zum himmel nicht.

In des Menschen Bruft Liegt ber Welten Bolle, Liegt bes himmels Lust Und bie Qual ber holle. Die Selbsucht ist die Qual, Der Abgrund ist das Ich. Die Liebe ist der Strat, Berschnend Gott und bich.

Laß zuerft, o Liebe, mich Dein Geheimniß still anbeten, Wie bas Gottliche burch bich In bie Sinnenwelt getreten; Das in Bethlehem'scher Krippe Wollt' als Kind geboren liegen, Gib, baß auch auf meiner Lippe Ich bas reine Wort barf wiegen.

Dann ruf ich alle eure Streiter, D Licht, o Liebe, die im Felb Fur euch gestanden ernst und heiter, Bum Ende vom Beginn der Welt, Die unter allen Nazionen Und unter allen himmelezonen Fur euch gekampft, fur euch gerungen, Fur euch gelehrt, fur euch gesungen.

Bions Flammen, bie Propheten, Licht! bie bir ben Weg gebahnt; Die hellenischen Poeten, Die im Dunkel bich geahnt; Heilige Anachoreten, Dir auf born'gem Pfabe nah'nd; Warthrer, in Staub getreten, Blut'ge Siegeskrang' empfah'nd.

Euch Alle, bie gesochten, Ruft Einer hier ber sicht; Wem ward sein Kranz gestochten, Und wem man keinen slicht; Ihr Herzen all, bie pochten Und pochen Kampf fürs Licht, Ihr all' gleich Flammenbochten Durchleuchtet mein Gebicht! Beber fev mir gefegnet, Der brennt, wofur ich brenne, Beber, ber mir begegnet Auf ber Bahn, wo ich renne; Beber fen mir gefegnet, Der brifcht auf anberer Tenne, Beber, ber nie mir begegnet, Den ich lieb' und nicht tenne.

D Liebe, laß mich jeben Stern Berehren, ber zum Preis bir glüht! D laß auch jebe Blume gern Mich achten, bie zur Lust bir blüht! Als Funk, als Flamm, als Strom, als Bach, Als Sturm, als Hauch, so stark als schwach, Wie bu burchwanbelst bie Natur, Berehren laß mich beine Spur.

Und wo als Weib Du sichtbarlich Geworden Leib Mir zeigest dich, Ein Lebensbild, Worin vereint Mir himmel milb Und Erb' erscheint:

Da gib, o Liebe,
Daß biese Triebe,
Die ziehn zu ihr,
Richt siehn von bir!
Daß ich vom Sinne
Bestrickt nicht sep;
Mir selbst entrinne,
Durch Schonheit frei.

#### Das Rind bet Traube.

Seht bas himmelskind! Unter bem grunen Laube hat es gewiegt ber Bind In ber Wiege ber Traube.

Bon bes Wingers Erg Dat es ben Tob erlitten, Sein Blut verfprugt mit Scherg Unter bes Relterers Tritten.

Seht bas himmelekinb! Sein Blut fur uns ift gefloffen, Und alle herzen find Beheilt, bie es genoffen.

Als die Menichen nur Korn Bauten und teine Reben, War für Thaten tein Sporn, Kein himmelichwung im Leben.

Die Rofe war ungenütt, Stumm war bie Nachtigall; Uls Moft fie angesprütt, Da blubten, fangen fie all.

Als in bes Menfchen Stirn Geftiegen bes Beines Dunfte, Sat er im gahrenben hirn Ersonnen alle Runfte. um bie Tonne fich brehten Berauschte Becher im Tang, Wie bes himmels Planeten um ihrer Sonne Glang.

An umgefturgter Tonnen Dat, als vom Tang er ruhte, Der erfte Maler begonnen Bu malen mit Rebenblute.

Ein Dichter ftanb entfernt; Din nach ben Reltertretern Laufchenb, hat er gelernt Des Liebes Zakt und Metern.

Da fang er: bie Rofen vergehn, und alle Gaben bes Lengen. Der Moft nur kann beftehn, Gie alle gu ergangen.

Er macht bas herz, bie Schenke, Bu einem Frühlingsgarten, Wo an bes Thaues Tranke Bluhn Liebesblumen, bie zarten.

Er ift ichon jung ein helb, Der helben hat bezwungen, Bleibt ewig jung wie bie Bett, Die burch ihn muß erjungen.

Es fpricht ber feurige Greis, Begeistert mit feinen Bertrauten, Bas rings im Erbentreis Die hellen Augen ihm fchauten. Er fpricht von alten Beiten, Da er ein Jungling war, Und aus Bergangenheiten Ift ihm bie Bukunft klar.

Er lichtet bes Erbgewimmels Berworrenes Bergefchick. Geheimniffe bes himmels Strahlen aus feinem Blick.

Bum Quell, nach bem wir burften, Ift er ber Begeweifer. Er ift ber Furft ber Furften, Er ift ber Raifer ber Raifer.

So lang vom himmel nieber Bur Erbe fteigt bas Licht, Mit Liebestraft bie Glieber Der ftarren Braut umflicht,

Mit gottlicher Bemeiftrang Den fproben Leib verzehrt, Und Quellen ber Begeiftrung In beffen Schoofe nahrt:

So lange wollen wir trinten, Und neu die Welt uns ichaffen. Wer finten will, foll finten, Wer tann, foll auf fich raffen.

# Becher und Bein.

Bebt Ohren meinem Spruche, Bernehmt, und trinfet nur, Gin Bruchftud aus bem Buche Der Weisheit ber Ratur.

Es fiel ein Stral ber Sonne, Bugleich mit Abams Fall, Berluftig feiner Wonne, Und warb, erftarrt, Metall,

Es hieng bas Golb in Rluften, Wohin bas Licht nicht brang, Und sehnte sich, ben Luften Bu kunben Glang und Klang,

Da tam, um zu erlofen Den Bruber aus ber Nacht, Gefahren mit Getofen Der Bergmann in ben Schacht.

Da warb bie Starrheft mitbe, Als in bes Kunftters Sanb Ein glanzenbes Gebilbe, Ein tonenbes, entstanb.

Es war ein leer Gefaße, Und gab nur holen Rlang; Da fehlte ber gemäße Behalt ber Form nicht lang. Denn als im Sonnenftrale Das Mark ber Rebe schmolz, Da warb bie golbne Schale Auf golbnen Inhalt folg:

Der Becher gab ein Abnen; Der Wein begeiftert fcwoll, Empfinbend, bag verfbinen Des Lebens Streit er foll.

Es fpiegelte ber himmel Sich in ber flaren Flut, Und irbifches Gewimmel Trant heitern Lebensmuth.

Erhebt ben Blidt, ihr Beder, Und trinkt, bem Lichte holb, Aus golbnem Sonnenbecher Gefchmolgnes Sonnengolb.

#### Mutter Conne.

Die Mutter Sonne fpricht, Ihr Wort ein Stral von Licht, Bu ihrer Kindlein Haufen: Wohin feib ihr entlaufen?

Wie riffet ihr euch los Mit haft von meinem Schooß? Es kann in eurem Schweifen Mein Blick euch kaum ergreifen.

Junter Merturius, Geflügelter am Fuß, Du bift von meinen fieben Der nachfte mir geblieben.

Du taucheft gang bid ein In meinen hellen Schein, Dag taum bich tonnen feben Die, fo fich ferner breben.

Jungfraulein Benus holb, Dein haar ift fraufes Golb, Um Morgen und am Abend Die Welt mit Glange labenb.

D Mars und Jupiter, Du helb und bu ein herr, Wie herrlich for euch bruftet, In Glan; und Glut geruftet, Saturnus, Uranus, Ihr machet mir Berbruß, Daß ihr feib meinem Banbe Entflohn bis hart zum Ranbe.

D Erbe, meine Luft! Aus beiner ftillen Bruft Rehrst bu bie schonften Ariebe Entgegen meiner Liebe.

Bu nah nicht, noch ju fern, Der Mutter Augenftern! Den hellften Blid ich richte Rach beinem Angesichte.

Aus. Stralen; bie ich bot, Webst bu bir Morgenroth; Wie schon fteht meinem Kinde ums haupt bie Purpurbinde!

Du nimmft aus Boltenflor Den Silberfchleier vor, Und haft ben Regenbogen Als Saum ums Rleib gezogen.

Ich febe beinen Fleiß, Wie zu ber Mutter Preiß Du bunte Tepp'che flicteft, Daß bu mein Aug' erquicteft.

Wie hat dir allzumal Mein einfach golbner Strat So viele Farben geben Sekonnt zu beinem Weben ? All beiner Blumen Bier, Smaragb, Rubin, Saffier, Angunbenb meinen Stralen Beihrauch auf Opferfchalen.

Du machft bie Tropfen Thau Bu Spiegeln auf ber Au, In farbenreichem Prangen Mein Bilbnis aufzufangen.

Mit Augen taufenbfach Bift bu am Morgen wach, Und blidft nach meinen Augen, Licht ihnen auszusaugen.

Dann ftellft bu in ber Racht Den Monb auf feine Bacht, Den bu bir haft geboren, Jum Bachter ausertoren.

Er wachet in ben Sohn, Rach mir gewenbet ichon, Dir mit ber Fahne winkenb, Bon meinem Abglang blinkenb.

Dann ift bir ernftgefinnt Geboren noch ein Rinb, Das bir im Schoofe bentet, Den Blid gur Conne lentet.

Benn er bich burchgebacht Mit feines Geiftes Macht, Und mich hat auch burchbrungen, Dann wird es fenn gefungen; Dann wirft bu leuchten gang Bon innerlichem Glang, Gin Blig, ein Lichtgebante, Entbunben buntler Schrante.

So benke bu nun fart, Und all ihr andern bort Schwingt euch um mich wie Schalle, Daß es mir wohlgefalle!

Ihr konnt mir nicht entgehn, Wie ihr euch möget brehn, Euch halt mein goldner Faben Und mahret euch vor Schaben.

Wenn ihr vollenbet habt, Wogu ihr feib begabt, Begrab' ich euch mit Luften An meinen beißen Bruften.

#### Beltmutter.

Die Liebe hielt bie Welt im Arm;
Wie lag das Kind so still und warm.
Das Kind entsloh der Mutter Brust,
Sie sah ihm nach mit stillem Harm.
Die Kindeseinfalt war so reich,
Die Mannesklugheit ist so arm.
Gedanken ohne Königinn,
Wie ein verstogner Bienenschwaym.
Weltmutter Liebe, komm herab,
Und beines Kindleins bich erbarm!

# Fruhling Liebfter.

1.

Ich faß an meinem Rabchen, Spann weiße Wittwenfabchen, Da mich mein Freund verlaffen hat. Da klopft' es an mein Labchen: Geschwind, heraus, bu Mabchen, Geschwind! bein Ungetreuer naht.

Thu weg bie Wittwenschleier, Und zeige bich in Feier, Berbirg baß bu bich hast geharmt. — Er kam, und sprach, ba sep er! Ich sprach: Mein schoner Freier, Wo bist berweil herumgeschwarmt?

Da schuttelt' er's Gesieber, Und streut' auf Brust und Mieber Mir Duft und Blumen ohne Harm, Fieng an und sang mir Lieber, Ich kam zu Wort nicht wieber, Bis er mich kosenb hatt' im Arm.

2.

Ich hatte mich entichloffen, Richt mehr fur bich gu glubn, Richt mehr ber Treue Sproffen, D Falfcher! bir gu giehn. Doch ach! ba kamft bu wieber, Wo ich im Schlafe lag, Durch meine Augenlieber Drang beiner Schönheit Aag.

Du haft burch beine Ruffe Mir Gift ins Berg gefibft, Das hat mir bie Entichluffe In Sehnfucht aufgeloft.

#### ź.

Wie schmudt mein scheibenber Freund fich schon Mit bunten Blumensternen! Dort blidt er her von jenen Sohn, Dann zieht er in bie Fernen. Ich glaubt' ihn mein, wie ich war sein; Run will er nicht mehr bei mir fenn, Wie werb' ichs fassen lernen?

4.

Du bift gemacht zu manbern, Und ich gemacht zu ruhn. Du geheft nun zu andern, Bas foll ich Arme thun? Ich kann von bir nur traumen; D kehr aus fernen Raumen

So schön und unbeftanbig, So hold ist und unbandig Mein Liebster, und ergeben Bin ich ihm bis in Tob. Wenn er mir ware treuer, War' er mir minber theuer; So thener ist das Leben, Das stets zu flieben brobt.

Ich muß ihn fest umenupfen Mit Armen, baß entschlüpfen Er mir nicht mbg' im Schlummer, D reizende Gefahr! Aus feinem Aug' und Munde Muß ich in einer Stunde Luft saugen, um ben Kummer Bu wurgen auf ein Jahr.

6.

Betommen ift bie Beit, Bo bu gu tommen pflageft; D tomm! bir ift bereit Der Urm, wo fonft bu lageft.

O fomm! bem Arm ift Roch Etwas ans herz zu preffen; Umfahn muß ich ben Tob, Wenn bu haft mein vergeffen.

Mein Liebster geht mit fliegenben haaren, Mit blauem Barett und grunem Gewand; Die Blumen gehn um ihn in Schaaren, Und die Rose an feiner hand.

Unheben zu schlagen bie Nachtigallen, Wo sonnigen Blides er tritt heran, Und hoch beginnet mein herz zu wallen, Wenn ich ihn sehe so lieblich nahn.

8.

Komm im Giange, Romm und pflange Rufen! Bringe Lufte Wit und Dufte, Daß fie, wo wir tuffen, une umtofen.

Ich will fteden Un bie Ecken Unfres Bettes frifche grune Menen, Daß bie Lauben In ben Lauben Girren, wenn wir brunter aubn ju zweien.

Ich liebe einen eblen herrn, Und er ist meine Luft; Er trägt den Liebes = Abendstern Als Orben auf seiner Bruft.

Es fehn ihn eble Frauen gern, Doch ich bin feine Luft; Er bructt ben Liebes = Abenbftern Als Siegel auf meine Bruft.

10.

Mis mein Liebster gu mir tam, Lag ich ftill verhullt in Gram; Und er half mit feiner Sanb Schmuden mir mein Brautgewanb.

Mis in vollem Schmud ich ftanb, Griff er nach bem Wanberftab, Und es fielen vom Gewand Mir bie welten Blumen ab.

#### 11.

Der Liebste hat mir Leben eingehaucht, Des Liebsten Ruß hat Seele mir gefchentt; Der Liebste hat in Wonne mich getaucht, Der Liebste hat mich in Gefuhl versentt. Was in mir lebt, empfindet, liebt und bentt, Ift von bem Liebsten; barf ich seyn ergrimmt, Wenn auch ber Liebste, was er gab, mir nimmt?

Seftern war ber Freund mir hulbig, Seute wird er ungeduldig, Morgen wird er von mir fliehn. Lange faumt er, minniglicher Kehrt er enblich, und ist sicher Mich wie sonst and herz zu ziehn.

13.

Wie folle' ich wiberstreben? Dir hab' ich mich ergeben, Ich lebe nur in bir, In bir, folang bu weilest, Und wo bu mir enteilest, Lebt Schnerz um bich in mir.

## Die Blume ber Ergebung.

Ich bin bie Blum' im Garten, Und muß in Stille warten, Wann und in welcher Weise Du tritft in meine Kreife.

Rommft bu ein Stral ber Sonne, So werb' ich beiner Wonne Den Bufen ftill entfalten, Und beinen Blid behalten.

Kommst bu als Thau und Regen, So werd' ich beinen Segen In Liebesschaalen fassen, Ihn nicht versiegen lassen.

Und fahreft bu gelinbe Din aber mich im Winbe, So werb' ich bir mich neigen, Sprechenb: ich bin bein eigen.

Ich bin bie Blum' im Garten, Und muß in Stille warten, Wann und in welcher Weife Du tritft in meine Kreife.

#### Sonne und Rofe.

Seht, wie die Liebe nun der Schöpfung ruft, Bu feiern ihre Leng : Apotheose. Berflosiner Sterne Glanzmeer ist die Luft, Wo Sonne steigt aus Purpurwellenschoose; Die Erbe selbst ein Meer von Blutenduft, Aus bessen Fluten taucht das Bilb der Rose: Und Ros' und Sonne sind nur aufgegangen, Sin Doppelbilb der Liebsten mir zu prangen.

Die Morgenlufte blafen in bas Felb, In Golb und Scharlach mapnen fich die Streiter. Die Sonne ist, die Rof ift auch ein Delb; Wo beide kampfen, kampft kein andrer weiter. Sie kampfen heut vorm Angesicht ber Welt, Und Erd' und himmel sind Juschauer heiter. Es will an sich ben Kampfpreis jedes reißen, Der Liebsten Bilb hinfort allein zu heißen.

Die Sonne laßt, wie Pfeile, Stral an Stral Pernieberspruhn in heißem helbenzorne; Die Rose hat gleich Speeren ohne Jahl Sezukt bem Feind entgegen Dorn an Dorne. Die Sonne überflutet Berg und Thal Mit Glanzgewog aus unerschöpftem Borne; Die Rose würzt den Obem trunkner Lufte, Und bis zum himmel steigt der Brand ber Dufte. Die Sonne fpricht, ihr Ruf ein zudenb Licht: Wie wagft bu bort zu treten mir entgegen?
Sind meine Stralen bie Trofden nicht Bon taufend Sternen, die mir find erlegen?
Ihr Bort ein buft'ger hauch, die Rose spricht: Wie bergen follt' ich mich vor bir beswegen?
Scham hat mich nicht, mich hat bas Blut geröthet Bon taufend Blumen, die mein Blick getöbtet.

Die Sonne fpricht: Ein ganger Blumenkrang Bon Sternen bluht gu meines Lichtes Preife, Die meinem Blick entborgen ihren Glang, Und ftill sich orbnen um mein haupt im Rreife. Die Rose spricht: Ein ganger Sfarentang Bon Blumen breht um meinen Thron sich leife, Bon welchem sie bie spruh'nden Funten nehmen, Mit meines Lichts Abfallen sich verbramen.

Die Sonne spricht: Was schaut ein Blumenchor Des Morgens, wann aus Pforten von Rubinen Mein Schimmer tritt, erwacht zu mir empor? Ihr Leben hangt am Lächeln meiner Mienen. Die Rose spricht: Was schaut ein Sternenstor Aus Lüften, und du Stolze selbst mit ihnen, Jur Erd' herab? die Erde zu beneiden, Die bunter sich darf als der himmel kleiden.

Die Sonne fpricht: Wenn bu im Morgenthau Erhebft, o Rose, beine Augenlieber, Und meiner Pracht begegnest an ber Au Des himmels, senkst bu sie verlegen wieder. Die Rose spricht: Wenn bu aus beinem Blau, D Sonne, blickt zu mir ins Grun hernieber, Verbirgst du hinter Wolkenaugenbrauen Den Stral, beschämt, mich stralenber zu schauen. Die Sonne fpricht: Wenn, Sommerbrand ums haupt, Ich auf bes Mittags schwulem Ahrone sige, Sich Busch und Baum vor meinem Blick entlaubt, Erliegst bu nicht vor meinem Flammenblige? Die Rose spricht: Sein Muth ist ungeraubt Dem Zesir, meinem Diener, ber mit Wice Mir Kuhlung gegen beinen Brand zu fächeln, Und bafür zu verbienen weiß mein Lächeln.

Die Sonne fpricht: Mein Diener ift ber Mar, Deß eble Seele lebt von meinen Funken, Der mir ins Auge schauet immerbar, Bis er zu Boben taumelt blindheitstrunken. Die Rose spricht: Mein treuster Diener war Die Rachtigall; in meinem Duft versunken, hat sie mir Lieb' unausgesett gesungen, Bis von bem Singen ihr bie Brust zersprungen.

Die Sonne fpricht: Wol weiß ich, was fie fang, Gie fang: Wie fluchtig ift bie Pracht ber Rose, Die, wenn fie an bes Fruhlings Wehn entsprang, Liegt, von bes herbstes hauch verweht, im Moofe. Die Rose spricht: Wie ift ein Sommer lang, Berglichen, Sonne, beinem Lebensloose! Denn was ein herbst mir ift, ift bir ein Abend, Wie jener mich, so bieser bich begrabend.

Die Sonne fpricht: Berfint' ich in die Nacht, Db Tob mein Aug'; ob Schlaf es mag umfloren, Wenn Schlaf, so bin ich Morgens neu erwacht, Wenn Tob, so bin ich Morgens neu geboren. So ist, o Rose, meiner lichten Macht Des himmels herrschaft ewig unverloren: Solang' auf Erben bluhn will Blum' und Pflanze, Solange funkeln muß ich bort im Glanze.

Die Rofe fpricht: Und wenn im herbsteshauch Mir sind die hellen Augen zugegangen,
So kommt ber Lenz zuruck zum Rosenstrauch,
Und wecket neu mein ewiges Berlangen.
So darf, o Sonne, meine Schönheit auch
Richt vor den Sturmen der Bernichtung bangen;
Und länger wirst du nicht am himmel sprühen,
Als ich im Kranz des Krüblings werde blüben.

So komm', o Liebe, benn mit beinem Thau Den heißen Kampf ber Streiter zu versühnen. Wir sind zwei Bluten beiner Blumenau, Wir sind zwei Funken beiner Stralenbühnen. Die Sonn' ist eine goldne Ros' im Blau, Die Ros' ift eine rothe Sonn' im Grünen. Die Sonn' ist eine Ros', im Spatroth sterbend, Ros' eine Sonn', im Spatroth sterbend,

Die tausend Liebesfunken im Azur Sind in der Sonne Feuerblick geschwunden, Und der zerstreute Glanz der Blumenslur Ift in der Rose Stralenkranz verbunden. Doch Eintracht üben Rose und Sonne nur, Weil ihrer belder herren sie gefunden Im Blick der Liebsten, der, wo er erfunkelt, Die Rose bier, die Sonne bort, verdunkelt.

# Entschulbigung.

Der Fruhling last ben innern Arieb nur walten, Der gegenwartig wirkt an jedem Ort; Die Farben fprießen hier zugleich und bort, Des Teppichs Glanz muß fich von felbst entfalten.

Der Dichter aber kann fo frei nicht fchalten, Der Geift muß haften an bem einzlen Wort, Bon Glied zu Gliebe bilbend ruckt er fort, Den Leib bes Liebes kampfend zu gestalten.

Drum, wenn ein lebenb Glangbild, wie entsprungen Dem Fruhling ift, errungen wird vom Dichter, So ift ihm hbh'res als bem Leng gelungen.

und wenn bes Fruhlings Rofen aufgehn lichter, Als Lieber aus ber Seele Dammerungen, Go forbern biefe nachfichtsvolle Richter.

# Bum Schluffe.

Die Belt ift rauh und bumpf geworben, Die Stimm' entfiel ihr nach und nach, Die einft in tonenben Attorben Bum offnen Ohr bes Menfchen fprach.

Als, aus ber Welten Mitte quellenb, Bon Gottes Thron, ein Chorgefang Der Engel, burch bie Raume schwellenb, Bis an ber Schöpfung Grenzen brang;

Als, feine Sternenkreise fcwingenb, Der himmel fprach zur Erd' hinab, Und sie entgegen leise klingend Aus ihren Blumen Antwort gab;

Da, in ber Dzeane Braufen, Darüber Gottes Dbem fuhr, Bernahm ber Menich mit heiligem Graufen Die Acolsharfen ber Natur. Die Morgen : und bie Abendwinde Berkunbigten ben Preis bes herrn, Und flufterten bagwischen linbe Bon menschlichen Gefühlen gern.

Bon Liebe fprach bas Blatt am Baume, Und lieblich mar bes Thieres Ruf; Der ftarre Stein, er fprach im Traume, Das ewige Lieb' auch ihn erschuf.

und ungehindert, wie vom Quelle Sich Bog' auf Wog' hernieder gog, Go war bes Worts friftaline Belle, Die von ber Menfchenlippe floß.

Die Bruft ein Spiegel ungetrubet, Gefühl ein reiner Wiberhall, Gefang burch teine Runft geubet, Der Dichter eine Nachtigall.

D hatt' in jenen goldnen Tagen, Als frei bes Mundes Flut gerollt, Die goldnen Saiten Freimund schlagen Borm Ohr ber gangen Welt gefollt.

Wie hatt' er von bem Ewig : Schonen, Bon Lieb', aus ber bie Schopfung quillt, Gewollt in erbentbundnen Tonen Entfalten rein ein himmelsbilb. Run haben ber Natur Gewalten Bu wilbem Kampfe fich emport, Die harmonie ber Weltgestalten Ift vor bes Menschen Blick gestort.

Die em'ge Schonheit hat ben Schlefer Genommen vor ihr Angesicht, Und faum vernimmt bes Dichters Leier, Bas bie ber Sterne broben fpricht.

Der Elemente feinblich habern Raubt feine Stille bem Gefühl, Und zudend burch ber Menscheit Abern Beht leibenschaftliches Gewühl.

Sid maden unterm himmelebogen Die Sturme burch Berftorung Bahn, und fturmifch geht in holen Bogen Des Menfchenlebens Dzean.

Es regt sich bie Natur im Grimme, Weil gegen sie der Mensch im Kampf; Jum Schrei wirb ihr die sanste Stimme, Und die Geberbe wird zum Krampf.

Die losgeriffnen Erze brohnen, Berreißenb ihrer Mutter Schoof, Sie wollen nicht mehr Liebe tonen, Werkzeuge ber Berftorung bloß. Den Baum ber Phantasie entbilbert Run bes Berftanbes falte hand; Die Blume bes Gefühls verwilbert, Der Quell ber Dichtung stockt im Sand.

und Freimund, wenn er Kar will fingen, Was er nur ahnt, und klar nicht fieht, Muß mit bem Wort um Ausbruck ringen, und kampfen mit ber Sprach' ums Lieb.

und wenn von Nachtigall und Rofen Ein Frühlingshauch fein Lieb durchbringt, So feufst er, wie das laute Tofen Des Marktes fpurlos es verschlingt.

# II.

# Ebelftein und Perle.

1817.

Bu meiner Liebften tam ich jungft gegangen, und fand fie bort in ihrem ftillen Bimmer, Bon holber Ruh' auf weichem Gis umfangen. Sie mar babei im fconften Dus, wie immer, Und von bem Tifch ber trieb bas Licht ber Rerge Sein leifes Spiel mit ihres Schmudes Schimmer. Es hatte lieber, ale baran im Scherze, Im Ernft fich mogen an ben Mugen weiben, Doch mar ihm bas verfagt zu feinem Schmerge: Bom Schlaf gefchloffen maren fanft bie beiben. 3ch fah es, fam mit leifen Tritten nab Und feste ftill mich neben ihr befcheiben. 3d fann nicht fagen, wie mir ba gefchab: 3ch hatte über fie mich bingebogen, Dag ich fie unter mir aufathmen fab. Bom Duft bes Schlummere, ber in leifen Bogen Muf ihres Bufens gullen fcmamm, empfand 3d einen Bauberfreis um mich gezogen ; und ob bie Scheu in mir gleich wiberftanb, Doch fublt' ich mit bem haupt, vom Dufte trunten, Mich hingefunten an bes Bufens Ranb. 3d ichien mir felber auch in Schlaf verfunten ; Richt munbert mich's in biefem Unbetrachte, Daß es bie zwei auch mochte fo bebunten, Die jebund an ju fprechen fiengen fachte. Bol follte, mas fie fprachen, ihnen gelten Mllein, nicht mir, ber, ihnen untunb, machte.

Denn so was bort ein Mensch im Bachen felten, Mis ich gehort an jener Stelle meine Bu haben von Bewohnern zweier Belten. Die Perle sprach mit einem Ebelfteine. Gleich hatt' ich beib' erkannt an ihren Stimmen, hatt' ich gleich reben horen nie noch eine. Denn anders reben Perlen, welche schwimmen Auf Meeressluth, als die im eignen Lichte Im bunklen Erbschacht, Ebelsteine, glimmen. Da sprachen sie, was ich euch hier berichte.

### II.

bier mobn' ich an bes Dhre gewolbter Pforte (Go flang es ichmelgenb gu mir ber von oben) Und bore ba bineingebn alle Borte, Bomit man fich beeifert bie gu loben, In beren Dienft ich mich allhier befinbe, Um an ihr alle Runfte gu erproben, Die man burch's Dbr ben Beg jum Bergen finbe. Doch fie, mas ein jum einen Dhr gieng, wieber Lagt fie hinaus zum anbern gehn gefdwinde. 3d aber habe nun bie alten Lieber Der Schmeichelei genugfam boren mußen, Bie man fie gang vergottert auf und nieber. Man nennt fie himmlifch fcon von haupt gu gugen. Did munbert, bag ich noch nicht trunten worben Bon all bem unterwegs verlornen Gugen, Bie eine Blum' an Rettarfluffes Borben. Doch fo viel muß ich freilich felber fagen, Gebor' ich gleich nicht in ber Schmeichler Orben :

Mein hartes Schicffal hab' ich zu beflagen. Das aus bem gangen Liebesparabiefe Dich bier zum fernften Bintel bat perfcblagen. D wie ich felia mich auf emia priefe, Benn einmal nur, mas fo mit Uebertreibung Bon fern man lobt, mir in ber Rah fich wiefe! Dich reizte fo bie art'ge Erbbefdreibung, Daf ich, geloct von fernen himmeleftrichen, Barb überbruffig ber Buhaufebleibung. Still hatt' ich einft vom Dhr mich fortgefchlichen; Und wenn ich ftanb' in begrer Gunft beim Glude, So war' ich ba und bort umbergeftrichen. Doch unterwegs ergriff mich feine Zude Und machte, bag ich hinfiel ihr ju gufe; Da febnt' ich mich nach meinem Dhr gurude. Cie aber ließ, gur moblverbienten Bufe Der Banberluft, ein Beilden bort mich liegen, Und holte mich bann enblich beim mit Duge. Run will ich mich benn hier in Rube wiegen Und, ohne weiter auszugehn aufs Schauen, Froh fenn, mas ich bier mag zu horen friegen. Doch muß ich bas auch fagen im Bertrauen, Dag ich zuweilen beffer mich erquide, Wenn fie vorm Spiegel fteht wie anbre Frauen. D wie barn immer fegn' ich mein Gefchicte, Das mich hieher gebracht hat aus ben Bogen, Bo ich bie Belt ber Schonheit überblide! Doch leiber ift fo fcnell bas Glud entflogen; Denn taum bag fie zum Spiegel bin fich budte, bat fie fich auch fcon wieber meggebogen. D wenn fie mußte, wie fie mich entzudte,

Wie gern mit ihrem Bilb ich Blide tauschte; Ich glaube, baß sie langsamer sich schmudte. Rein, wenn fie mußte, wie ich mich beraufchte, Bie, mo fie fich allein glaubt ohne Beugen, Der Schalt von ihrem eignen Dbr ber laufchte; 3d glaube, bag, ben Sochmuth mir gu beugen, Gie mit ber Sand mir geben murb' ein Rlappchen, Dag es mir ein Gefdmulftden murb' erzeugen. Ja, fleigen gu bes Dhres gartem Bappchen Burb' ibr por Scham bas Blut, bag ich es fpuren Und rother murbe merben, ale ein Sappchen. Das will ich benn mir ju Gemuthe führen Unb, um ju iconen meinen Glang, ben feuchten, Mit feinem unvorsicht'gen Blid mich rubren. Das aber will von bir mir feltfam beuchten, Berr Cbelftein, mit Strahlen breit bich machenb, Bie bu fo fedlich magft barein gu leuchten. Dein Loof ift freilich gegen meines lachenb. D wenn bu municheft, bag bu mich verbinbeft, Erzähle, weil wir zwei allein find machend, Bie bu auf beinem Bufen bich befinbeft!

# III.

Dochebles Fraulein von ber Mufchelfchale!
Ich bin mit meinem Loofe fehr zufrieben.
So fprach ber Ebelftein mit einem Strale,
Den scharf ich spurt' an meinen Augenlieben;
Ich schloß sie an ben Flor bes Bufens fester.
Fort fuhr er, burch ben Flor von mir geschieben:
Benn bu gewohnt gewesen, liebe Schwester,
Auf Meereswogen schautelnb bich zu wiegen,
So ware hier mein Plat bazu bein bester.

3d, aus bem Schacht ber Erb' emporgeffiegen, Bo ich gewohnt gemefen em'ger Rub, Darf feinen Mugenblick bier rubig liegen ; Das lagt bes Lebens Ebb' und Rluth nicht gu, Bon ber ich reigend hier getragen werbe, Die fallt und wieber fteigt in jebem Ru. D wie viel iconer bier, als in ber Erbe! Dier bin ich, mas ich bort nicht mar, gur Stelle Um mahren mittelirb'ichen Reuerherbe. Um Urfprung bin ich bier vom beil'gen Quelle, Der lebensfrift burch taufend Sprubelrobren Bom Mittelpunet verschidt bie eble Belle, Die fich im fichern Laufe nicht lagt ftoren, Bis an ihr Biel fie fommt, mo fie muß taugen Dagu, bag Mugen febn, und Dhren boren, Und anbre Sinn' auf ihre Art einfaugen. Und mas fo eingefogen wird vom Obre, Und eingezogen fo wirb von ben Mugen, Und eingenommen in bie anbern Thore Der Sinne, fleigt alebann jum Bergen nieber, Bo es perfammelt wird im pollen Chore. Distone gibt es braugen bin und wieber; Dier aber merben fie gang ausgeglichen, Dag rein bie Geele bort bes Lebens Lieber. Bie bin ich neibenswerth; mit bir verglichen, D Perle, ber bie Dhren Frucht nur tragen! 3ch ernte bier aus allen himmelsftrichen. 3d brauche vor nichts auf ber Belt gu gagen, Solana' ich fo mit feinem gleichen Schlag Das liebe Berg bier fuhl' und hore ichlagen. Bas hab' ich in ber Nacht nicht und am Tag Erhort bier und erhorcht an biefen Schranten, Daß ich es faum mir felb gefteben mag!

3d bore bier bie fdmeigenben Bebanten, 3ch febe bier bie ftillverboranen Triebe, und feh' und bore nie, bag fie fich ganten. In Gintracht halt verbunden fie bie Liebe, Die unumidrantt ben fanften Scepter führet. D baß es ewig fo, wie jest, hier bliebe! Dier ift es, mo querft bas Bort fich ruhret, Das bann empor getragen unb gehoben Bon bem Bebanten wird jum Mund geführet. So lieblich flingt es bann berab von oben, So lieblich nicht, wie ich's hier borte flingen, Beil ichon bie Luft bazwischen fich gefchoben. Behort hab' ich von Steinen, bie gerfpringen, Und wieberum von anbern, bie erbleichen, Wenn voll bas berg ift von unlautern Dingen. Desmegen will ich feine Spanne weichen Bon meiner Stelle bier, wo ich bin ficher, Dag nie mir mas begegnen fann besgleichen; Unichmiegen will ich mich nur inniglicher. D mare bas mir nicht verwehrt von Stoffen, Die boch beimeitem find unabelicher ; und boch hat fie bas ichone Loof getroffen, Den garten Bufen hier fo gu umichließen, Daß feinen Gingang fie mir laffen offen. Wenn fie nur einmal mich ihn tuffen liegen! Doch nicht will ich mir beren Gnab' ausmitteln, Die Uhnen haben, bie im Felbe fpriegen. Wie fie auch hier gefommen fenn zu Titeln, Es find biefelben boch, bie anbrer Orten Berbraucht find zu gemeinen Bauernfitteln. D Perle bu bort an bes Dhres Pforten, Du bift bie einz'ge hier mir gleich am Range, Drum wend' ich mich zu bir mit meinen Borten. Wir sind nun her schon Nachbarn ziemlich lange,
und keines hat dem andern noch erzählet,
Woher wir sind entstammt vom Uransange.
Das hat gewiß, wie mich, auch dich gequalet,
Weil man doch gern will seinen Nachdar kennen,
Eh man ihn sich zur Unterhaltung wählet.
So laß uns sprechen, eh man uns wird trennen!
Eid erst mir deine eigne Stammgeschichte,
Sodann will ich dir meine Abkunft nennen.
Beschwind, damit, weil wir noch sind bei Lichte,
Ich dir erzählen kann, wie mir's gelungen,
Daß ich entronnen bin der Erdenschichte,
Erzähle mir, wie du dem Meer entsprungen!

# IV.

Gintrat auf Mugenblid' ein tiefes Schweigen, und leif' eroffnet' ich bie Mugenlieber, Bu forfchen, mas bem Blid fich mochte geigen. 3ch fab bie Rerge, bie ftill in fich nieber hinbrennend auch alewie im halben Traume Bu borden fdien, und folof bie Mugen wieber. Das Deer, bas fich befront mit Bellenfchaume, (Go fam es broben jest herab gequollen) Birgt reiche Schat' in feinem weiten Raume. Es muß bas fefte Banb ihm Steuern gollen, Die, wenn fie nicht gutwillig find entrichtet, Beforbert werben von bem Deer mit Grollen. Es find bagu bie Sturme ihm verpflichtet, Und foviel Mannichaft bat es auszuruften, Mis Wellen über Wellen find gefchichtet. 10 \*

Mit benen ichlagt es bie emporten Ruften Und nimmt von ihnen hin mit unverftecter Gewalt foviel, als ihm nur mag geluften.

Ginft mar noch feine Berrichaft ausgestrecter, Da alles, mas jest festes Land sich nennet, Gin Meeresboben mar, ein flutbebecter;

Davon bie Spuren man noch jest erkennet, Rachbem bas Band felbstandigen Schein gewonnen Und feinen Staat vom Muttermeer getrennet.

Das Land ift boch bem Meere nicht entronnen: Und wie es auch bagegen fich verbunbet Mit feiner Fluffe hunderttaufend Bronnen,

Die Fluffe alle find in's Meer gemundet Und ichopfen alle, um nicht zu versiegen, Aus Meeres Quellen, Die kein Blei ergrundet.

Solange nicht bie Menschen lernen fliegen, Was hoffentlich noch ansteht eine Weile, So muffen sie sich anvertraun ben Wiegen

Der fturm'ichen See, fobalb von einem Theile Sie ihres Lands gum andern wollen fahren; Dann find fie boch mit ihrem gangen Deile

In Meeres Sanb, bem fie bie ichonen Baaren, Die fie fich hoten, laffen gern gur Beute, Wenn es nur will ibr eignes Leben fparen.

Den Zehenten ber Sachen und ber Leute Rimmt fich's und wirft bie Arummer aus am Stranbe, Wann es ein Beilchen fich bes Spielwerks freute.

So fann bas Meer entbehren wohl ber Lanbe, Die Lanbe konnen nicht bes Meers entrathen Bu ihrem allgemeinen Weltverbanbe.

und wie bas Sanb bevolkert ift in Staaten Und gern fich ruhmt ber Menge feiner Kinder, Auch prangt mit hugeln, Felbern, Walbern, Saaten;

Co ift bas Meer bevolfert um nichts minber ; Rur bag nach Rlaffen, Orbnungen und Rotten Sich broben alles theilen lagt geschwinber, Mis bier, wo tief in ben froftallnen Grotten Roch gange Lebensgattungen, verftedt, Der Forfdungen und bes Erforfdere fpotten. Meerwunder! ruft ibr, wenn ibr mas entbedt, Boruber mir une munbern nicht von ferne; Bir find gewohnt, mas faunend euch erfdredt. Gud find es himmelshorner, Deeresfterne. Ihr folltet in Rorallenmalbern burfen Erft manbeln, Stoff ba gab' es, bag man lerne. Doch eure matten gungen muffen ichlurfen, Damit fie athmen tonnen, jene Dunfte Der Luft, bie wir hier unten nicht beburfen. Drum merben eurer Bernbegierben Brunfte Lang' ungeftillt noch bleiben fern vom Biele; Doch habt ihr ichon von une gelernt viel Runfte. Gin Beifpiel fei bas Schiff mit Maft und Riele: Ihr maret nie getommen gum Begriffe Bon einem Rahn ohn' unfre Dufchelfpiele. Ihr baut nun freilich großer eure Schiffe; Doch tonnt ihr fie wol auch fo ficher bauen, Mle bie, bie ohne Kurcht vor Sturm und Riffe, Sich allen Meeresfluten anvertrauen, Und ohne bag ibr Steuermann, ber breifte, Rach einem Rompaf angftlich braucht gu fchauen ? Soviel fehlt, bag mit Menfchenwis man leifte, Bas eine Dufchel gang obn' Unftog thut, Betrieben vom elementar'fchen Beifte. Und wenn ihr nun mit ausgefuchtem But Der gangen Belt, ein einzig Schiff befrachtet, Inbef bie Perl' im Dufchelfdifftein ruht;

Bie muffen alle Guter, bie ihr achtet, Gud boch ericheinen in gar armer Blofe, Wenn ihr bes Raumes Unterfchieb betrachtet, Bergleichenb eures Schiffes Riefengroße Mit jener Mufchel inhaltschwerer Rleine! Das fag' ich, bas ich Achtung euch einfloße; Denn folder Dufcheltbdter bin ich eine. 3d bente bod, ift er gleich unvergleichlich, Daß ich mich auch mit einem Ebelfteine Bergleichen barf. Bin ich wol felber weichlich Bu nennen gegen feine fefte Strenge, Muf anbre Art erfes' ich's wieber reichlich, Durch meiner fanften Gigenschaften Menge. Bir wollen une barum nicht grimm geberben; Die Belt ift fur zwei Gble nicht zu enge. Du bift ber ebelfte vom Mart ber Erben, 3d von bes Deeres beilig ftillem Baffer; Drum follen allweg wir verbunden werben. Du werbe nicht vor Born baruber blaffer, 3ch will nicht rother werben vor Erbitterung; Mir giemt fein feur'ger Blid, und bir fein naffer. Run bore meines Lebenslaufes Rlitterung!

#### V.

Ich fange an von meiner erften Kindheit, Soweit hinauf mir die Gedanken bammern In meines Muschelbaseyns fel'ger Blindheit. Umwimmelt rings von Meeres Bolf : und Lammern, Theils nur gewaffneten, sich zu vertheibigen, Theils ausgerufteten mit Rolben, hammern,

Mit Scheeren, Baden und mit anberm Schneibigen, Dagwifden mand' aus Borficht vielgeaugte, Samt vielen anbern bunn gur Rlucht gefdmeibigen, Schwamm ich in meiner Dufchel bin und fauate Still ein bas Rag in ihrer feften Schale, Die gegen alles mich zu ichirmen taugte. Bang abacichloffen von bes Lichtes Strale, Rannt' ich ben Sput nicht braugen vor bem Saufe, Der nur mich fdredt' in Traumen manichmale, Bie Rindlein gittern por Gefpenfteraraufe. Balb idwamm ich facht burch Schilf und Geegeftaube, Balb in bes Meeres offnem Kluthenbraufe. Wenn bann um mein gefchauteltes Bebaube Die Wellen toften, laufcht' ich in ber Rammer Und hatt' an ihrem Platidern meine Freube. Benn's ftille marb, bort' ich mol einen Sammer, Der braufen hammert', ober mas, bas pidte Und bohrte, ober meret' auch eine Rlammer, Die feft mein baus hielt ober an ihm zwidte; Doch immer mußte bavon loszumachen Sich meine Mufchel wieber, bie aefchicte, Und rubig ichwamm ich fort im flotten Rachen. Da, auf bes ebnen Deeres Spiegelflache Bingleitenb, traumt' ich wol auch anbre Cachen. Dief unter mir bie unverfiegten Bache Der Schopfung abnenb, obenber ber Sonne Ginfluffe fuhlend in gebampfter Schmache, Womit fie brang burch meine buntle Zonne, Wenn fie einmal recht hell fdien, bag ich's fpurte, Bie hinter'm bichten Schleier eine Ronne; So, wie ber Doppelanhauch mich berührte,

Bom Raffen brunten, broben von bem Bellen, Und feuchte Lebensgluthen in mir icute, Fühlt' ich mein Derz in hoher Ahnung schwellen, Und des Bewußtseyns erfte Nachtentstammung Begann mein eignes Ich mir vorzustellen.

Da bacht' ich meine himmlische Entstammung: Ein Engel weint' um einer Schwachheit willen, Und sinken mußt' ein Tropf' in die Berbammung,

Denn auch bie Engel weinen wol im Stillen; Doch ihre Thranen find ber Welt gum Frommen, Weil aus benfelben folche Perlen quillen.

Die Thrane mar' im Ogean verschwommen, Wenn nicht bas Meer, ben eblen Ursprung tennenb, Gie batt' in eine Muschel aufgenommen,

Den Tropfen von den andern Tropfen trennend, Die minder edlem Quell entquollen waren, Die Muschel so zu dessen Pfleg' ernennend:

Du follft in beinem ftillen Schoof bewahren Den eblen Reim und, bis er fich entfaltet, Mit ihm behutfam burch bie Waffer fabren.

Und wann bie Perl' in bir fich hat gestaltet, Und wann fur fie erschienen ift bie Stunde, Dervorzutreten, sollst bu fenn gespaltet.

Dann fei bas Rind entnommen bem Bormunbe, Und frei verdienen mag fich bie Entstammte Des himmels ihr Gefchick im Erbenrunbe.

Drauf hat die Muschel, die der Ruf entflammte, Aufbietend ihre Kraft bis jum Erkranken, Areu vorgestanden ihrem Ammenamte.

Der Muschel und dem Schickfal muß ich's banten, Daß ich, zu meines Innern Reinerhaltung, Warb eingeschloffen in so treue Schranken.

Der Mufchel muß ich's banten, bie vor Spaltung Mein herz befchirmenb, außern Drang abweifenb, Im Innern boch mir Raum gab gur Entfaltung. D hatt' ich burch bie offnen Fluthen kreisend
Mich schlagen muffen, nicht war' ich geblieben
Das, was ich blieb, in meiner Muschel reisenb.
Drum segn' ich sie, wo sie jest mag zerstieben,
In beren hut durch bie emporte Welle
Des Meers zum hafen sicher ich getrieben.
Das Schicksal segn' ich, baß es mich bie Belle
Ließ sinben, bie mich so in sturmdurchtoster
Welt ganz vom Sturm schieb und nicht ganz von helle.
Ich hatte brinnen konnen in getroster
Entsagung auf die ganze Welt verzichten,
War' ich entführt nicht worben meinem Kloster.
Wie es bazu kam, will ich jest berichten.

# VI.

Erst muß ich sagen von ber Welt Umgarnungen, Der Lockung Gloden, die man rings mir tautete, Die ich vermied, Dank sey's den leisen Warnungen Des Geistes in mir, der mir auswärts deutete Rach meinem Ursprung, daß ich ohne Stocken Hindurchschwamm, und die Luft mich nicht erbeutete. Pabt lauten ihr gehort Sirenenglocken? Habt ihr Sirenenstimmen singen bören? Habt ihr gesehen wehn Sirenenlocken?

Ich habe sie gehort in ganzen Choren, Gesehn in ganzen Scharen, ganzen Horben, Und bin hindurchgeschwommen ohne Storen.

Denn von dem Geiste war mir's kund geworden, Daß die Sirenen wohnen an ber Klippe, Wohin sie Schiffer ziehn, um sie zu morden.

Bon oben Beib und unten Rifchgerippe! Das ftellt' ich mir nur vor, und ohne Rlopfen Des Bergens blieb ich por ber fugen Lippe; 3d brauchte nicht bie Dhren zu verftopfen, Die Tone mochten an ber Mufchel reiben, Gie floffen von ihr ab wie Regentropfen. 3ch follte, fangen fie, bei ihnen bleiben, Sie wollten mit mir in Rryftallgemachern, Die fie bewohnten, icone Spiele treiben. Die eine von ben ichoneren und frechern Berfprach, an ihrem Bufen mich zu halten ; Er war in Bahrheit feiner von ben flachern. Die anbre wollte in ihr Saar mich falten; Das haar mar mirtlich, obgleich grun, boch reigenb ; Die Dufchel wollten fie jum Ramm geftalten. So fich vor mir mit allen Reigen fpreigenb, Berfuchten eifernb fie an mir ihr beftes, Bettbublerifch um mein Gefallen geigenb. Gin Triton auch verfprach, am Zag bes Feftes Der großen Baffertonigin gu blafen Muf meiner Mufchel an bem Sauch bes Beftes, und bazu tangen follten feine Bafen. Die fconen Bafen fiengen an ju fniren, und Baffer fonob ber Better aus ben Rafen. Dich hafden wollte eine von ben firen; Doch firer mar bie Mufchel, zu entfliehn, Und ließ im Stich ben Triton und bie Riren. Die fcone Rraft, bie mir ein Gott verliebn, Bu glangen an bes himmels Licht, ich wollte Gie nicht in's Dunkel nieber laffen giebn. Dir mar bewußt ichon, mas ich merben follte, Dbgleich, bis einft mein Biel ich burft' erfteuern, Roch manche Welle bin und wieber rollte.

3d wollte nicht ben iconen Ungeheuern Beimfallen, welche feine Geele baben, 3d hatte icon vernommen von ben treuern, Die ausgestattet find mit bobern Gaben Bon innen, boch bon außenher mit minbern : Gin Menfchenauge follt' an mir fich laben. So fteuert' ich , und ließ burch nichts mich hinbern, Dit jebem Wind bem feften ganb entgegen, Um mich jum Schmuck gu bringen feinen Rinbern. 3d fuchte wol bas ganb auf vielen Begen, 3ch fah auch oft bas Banb, boch nie am Banbe Mich abzuseben, mar's bem Glud gelegen. Ginft ichlief ich unter bumpfem Bellenbranbe Rachts ein, und als ich Morgens frub ermachte, Sas ich mit meiner Mufchel feft im Sanbe; Um Banbe mar ich, ohne bag ich's bachte. Mle ich's gewahr warb, wollt' ich mich befinnen, Bas ich nun, weiter fortgutommen, machte ? Da fam ein Rnab' und nahm mich rafch vonhinnen.

### VII.

Die Menschenknaben sind erpicht auf's Spielen; Und dieser mochte wol am Strande lesen Die Muscheln, die ihm in die Augen sielen. Die mein' ift wol die glanzendste gewesen; Ich schieß' es, weil er bald die andern alle Weg wieder warf und trieb mit mir sein Wesen. Es braucht nicht viel, daß Knaben man gefalle; Ich ruhme mich des Borzugs nicht von ferne, Daß er just mich ersah zu seinem Balle. Er mußte nichts von meinem innern Kerne; Doch bin ich auch ichon bafur Dank ihm ichulbig, Dag er bie Schal' an mir nur hatte gerne.

Er spielt' ein Beilchen mit mir ganz unschuldig, Dann nachundnach ward er mein überbrußig, Und endlich warf er weg mich ungebuldig.

Run war ich wieber meines Raths unschlüßig. Gelangt zum minbsten war ich vom Gestabe An einen Weg und lag am Wege mußig.

Es mochten ba wol feyn betretne Pfabe; Borubergeben bort' ich an mir Biele, Doch ließen fie mich liegen ohne Gnabe.

Sie waren famtlich fcon zu alt zum Spiele, Und boch nicht alt genug, um mehr zu wiffen, Und giengen eben jest nach anderm Biele.

Schon kam bie Nacht mit ihren Finsternissen; Da kam bes Wegs baher ein altes Mutterlein, Das einen Korb zu tragen war bestissen.

Sie hatte fur ihr Bieh geholt ein Futterlein,
Sie schien recht schwer zu tragen, weil fie keuchte,
Sie gieng gebudt und fab bas Perlemutterlein

Am Bege liegen. Schab' es ihr boch beuchte, Benn es ba liegen bliebe. Muhfam bucte Sie sich und hob bas schon von Nachtthau feuchte

Abwifdenb auf. D, bacht' ich, wenn bir's gludte, Dich aufzuthun, mit Glang sie zu begrußen, Das folch Berbienft auch eine Perle schmudte!

Beim trug fie mich, fcob von ben muben gupen Um Boben bin bie fclotterigen Schublein; Ich fant baneben, ihren Staub ju tuffen.

Abhucte fie ben Korb auf einem Stuhlein, Und vorberhand um mich fich nicht mehr kummernb, Gieng fie und futterte und melkt' ihr Ruhlein. Bie gern, mein Perlemutterhaus gertrummernb, Bar' ich beraus gefprungen, ihr gu bienen, Ibr ihre fummerliche Laa' entfummernb! Doch meine Stunde mar noch nicht erfchienen. Bielleicht auch batt' in ihrem eignen Glude 3ch fie geftort mit meinem ihr geliehnen. Sie gieng noch hin und her oft und gurude 3m Kinftern, fuchte bann im Edlein tappenb Das Reuerzeug und nahm bie einzlen Stude, Run ichlug fie Stahl und Stein gufammen, flappenb, In graber Richtung nieber nach bem Bunber, Der, brennbar, gierig nach ben gunten fcnappenb, Gin Licht balb gab. Gie ichob ben fleinen Plunber In's Edlein wieber, feste fich beim Stumplein Bicht bin und af ihr Abendbrot jesunber. Muf's Tifchlein mar gebedt ein reinlich gumplein ; Sie fcnitt und af ihr Ranftlein Brot, ihr fcmales, Und fammelte bie Rrumlein auf ein Rlumplein, Inbem fie trant vom Brunn bes Biefenthales. Die Rrumlein aber maren fur ein Buhn, Das fich vom Abfall nahrte ihres Dahles. Sie raumte ab und fonnte noch nicht ruhn, Rahm ihr Geftrict, um auf bem Dfenbrettlein Bor'm Schlaf noch ein Paar Mafchen abzuthun. Dann las fie im Gebetbuch noch ein Blattlein Mit ihrer Brill' und fprach ben Abenbfegen, Run lofchte fie bas Licht und lag im Bettlein. 3d bin bie Racht burch vor ber Thur gelegen. Um fruben Morgen mar bie alte Mutter Schon auf und wieber auf ben alten Begen. Sie holte wieber fur ihr Ruhlein Futter; Sie mochte Mild wol in bie Stadt verfaufen; Das war ihr wicht'ger, als bie Perlemutter.

Als fie fort war, ba kam ein Jud gelaufen.
Sie pflegte nie an Juden was zu geben;
Doch lauft ein Jud oft, auch wo nichts zu kaufen.
Er sah sich an der Thur um und baneben;
Ein hanbelsgegenstand, wenn gleich ein schwacher,
Wocht' ich ihm scheinen, und er nahm mich eben.
Somit war ich gekommen in ben Schacher.

# VIII.

Es ichleppten mich bie wibermart'aen Juben, Die Schacherjuben, um in ihrem Sade, Borein fie allen Taufenb = Schofel luben, Und ftedten unter'm anbern Sademade Dich noch zu unterft, als bas Allerichlechtefte Bon ihrem gangen folechten gumpenpade. Co mirb auf Erben oft verfannt bas Echtefte. Dich fcmerate wol bie fcmabliche Bertennung, Doch trug ich mit Gebulb bas Ungerechtefte. Nichts hat fofebr geschmerzt mich, ale bie Trennung Bon meiner Alten, feit bem Tag ber ganbung Bis zu ber Stunbe meiner Unerfennung. 3d municht' aus meiner ichrectlichen Berfanbung 3m Gad ber Juben, wo ich mußte fchlaubern, Burud mid in bes Meeres wilbfte Branbung. Ginft aber bort' ich fie jufammen plaubern, Bie ich vielleicht boch fei nicht gang nichtsnubig; Da fieng mein berg vor Freuben an ju fchaubern. Drauf bracht' ein Schacherjube, lump : und ichmubig, Did bin gu einem bes Gefchafts Berftanbigen; Doch ber empfieng gang murrifch ihn und trugig.

Er wollte, trog bes Juben ganz instanbigen Erbietungen, aus Furcht, sich zu beschmußen, Sich gar bie Muschel lassen nicht einhanbigen.

Das Jublein fieng bie Schal' an abzuputen, Damit es einen Glang von außen gebe. hin fah ber Meifter und begann gu ftugen;

Mit einem Blick auf's außere Gewebe Kannt' er ben Kern und langte nach ber Perle, Trog allem Schmuß, ber an ber Muschel klebe.

Er kauft' um ein Geringes mich vom Kerle. Der mochte sich so Großes nicht gewärtigen Und brehte sich vor Luft gleich einem Querle.

Ich aber war nun los vom Wibermartigen. Der Meifter feste fich gurecht im Stuble, Unbebend kunftgemaß mich auszufertigen.

An feiner Sand burchlief ich eine Schule, Bon Stuf' empor ju Stufe ber Berreinerung Geführt aus niebriger Unbilbung Pfuhle.

Er zog mich aus ber fallichten Berfteinerung; Ich fann euch bas methodisch nicht erzählen, Wie er mich ba geforbert zur Berfeinerung.

Ihr glaubt nicht, mas man fich muß taffen quaten, um fich aus feinen angewachenen Schalen Der lieben Bilbung willen loszuschaten.

und oft bezahlen fich fo fchlecht die Qualen; Denn die find felten, die fur fich mas gelten, Die meiften Perlen gablen nur nach Jahlen.

Doch weil ich bin von benen, bie finb felten, So barf ich auch in keinem Anbetracht Des Meisters nicht verlorne Muhe schelten.

Er hat mich aus dem Kerker losgemacht, Wo ich für's Auge lag der Welt vergraben, Und hat zum jed gen Glanze mich gebracht.

Doch follt' er felb an mir ben Blid nicht laben : Er mußt' am Enbe benen bin mich geben. Die ihm bas Deifte fur bie Arbeit gaben. Go gebt's auf Erben allen Runftlern eben, Go geht's auch allen Batern und Erziehern. Doch ich fam nun in's eigentliche Leben. Bon Pflaftertretern und von Marttbegiebern, Bon Dugiggangern und von Bubenlaufern Mußt' ich befehn mich laffen und bewiehern. Bol batt' ich oft gehabt zu meinen Raufern Bar feine Luft, batt' ich gehabt nicht einige, Doch logzufommen nur von ben Berfaufern. Es ift nicht noth, bag ich bir bas befcheinige, Dein Chelftein, ju bem ich biefes fage; Mein Look in biefem Stud ift auch bas beinige. 3d lief folange, bis an einem Zage In einer Bube wir gufammentrafen; Da mar nicht Beit sum Mustaufch unfrer Rlage, Und bier ift nicht ber Ort; wir find im Bafen. Da wir gebachten, unfer Schifflein icheitere, bat Gott bie gurcht fo Lugen wollen ftrafen. Mein Chelftein, ergable bu bas Beitere!

#### IX.

Ich muß nur auch, um nicht zu turz zu kommen, Wie bu, zurudgehn bis zum Weltursprunge, Wiewol ich wirklich etwas bin beklommen, Wie bir in beinem hohen Wellenschwunge Ich's nachthun soll aus meiner dunklen Tiefe. So sprach ber Ebelftein mit spiger Junge.

Das Deer, wie es von taufenb Perlen triefe, Das Meer fann fich nicht meffen mit ber Erbe, Db auch ben himmel es jum Richter riefe. Die Glut gu lofden auf bem Reuerherbe 3m Erbenhaus, hat fturmend fich verbunbet Der grimmen Bogengeifter naffe Berbe ; Doch fturm'eft ift bas Erbenhaus gegrunbet, Und burch Gebirgesichlote, feuerfpeienbe, Ift feiner Reuereffen Rraft verfunbet. Das Meer, bas ungeftum jum himmel fcreienbe. Rann nicht mit wilbem Mufruhr übertauben Die Glut ber Erbe, bie fich felb befreienbe. Bie fich bas Ralte mag bamiber ftrauben. Es muß bem Warmen bie Geftaltung laffen Und formlos felbft in Gifcht unb Schaum gerftauben. Ginft mochte mol bas Deer bie Erb' umfaffen, Damalen lag bes Lebens beil'ge Klamme, Gin Embryo, umwidelt von bem Raffen. Run ift bas Rinb entnommen feiner Umme; Und wie fich mag bes Meeres Buth erbittern. Donmachtig bricht fie fich am feften Damme. Die außern Ranber mogen wol vermittern, Doch fteht bas Steingebau mit feftem Rerne, Und ficher find bie Pfoften por'm Berfplittern. Ginft tommt bie Beit, boch ift fie wol noch ferne, Bo in fich wird bie gange Erbe leuchten, Bum Ebelftein geworben ober Sterne; Denn Stern und Ebelftein will eine mir beuchten -Dann wird bas Meer ein Perlentropfe merben. Den Gbelftein hinschmelgenb gu umfeuchten. Inbeffen aber fteht im Schoof ber Erben Die Burgel feft bes grunen Lebensbaumes.

In beffen Schatten meiben alle Berben.

Es freuen fic bes angemeffnen Raumes Die Eblern, baran Gott fich arof ermiefen ; Das Meer traat nur Gebilbe muften Schaumes. Die Ungeheuer find in's Meer vermiefen, Doch auf ber Erbe manbeln bie Geftalten, Die Gott ericuf in feinen Parabiefen, Die Gott in feiner Urch' hat aufbehalten, und bie er auch will aufbehalten funftia Bor'm Untergang im Raffen und im Ralten. Die Thiergeschlechter find auf Erben gunftig, Georbnet jegliches nach feinem Samen, Beil Gott bazu ben Menichen ichuf vernunftia. Drum find bie Meeresfinder ohne Ramen, Beil, ba ber Denfch faß, Ramen auszutheiten, Sie aus ber glut gu ihm hervor nicht famen. Und namlos bleiben mogen fie einftweilen, Bis brunten boch in ben Eroftallnen Grotten Der Menich' fie mit ber Sprache mirb ereilen. Da follten fie boch nicht bes Menfchen fpotten, Sie follten bas vielmehr im Ernft betrauern, Daf fie au febn nur friegen feine Rlotten. Richt feines Aufenthaltes fefte Dauern; Denn bas ift unfer allergrößter Schas: Die Menfchen find beftimmt gu Erbbebauern. Rur biefes welch ein armlicher Erfas Sinb jene Baffermenfchen euch, unbolbe Bemobner ohne Gitt' und ftaten Plas! Doch, gleich bem Deervolt, gibt es fleine Bolbe 3m Erbicacht aud, nur mit bem Unterfchiede: Sie fpielen, ftatt mit Meeresties, mit Golbe. Bon biefen hat, mas Rrieg bebarf und Friebe, Der Menfch gelernt und lernt noch manches heute;

Denn fie find ausgemacht bie erften Schmiebe.

Sie find auch die gebornen Bergwerkleute, Die ftill bas Erz erft forbern in die Schachte, Eh braus zu Tag geforbert wird die Beute. Wenn fich der Mensch das Erz recht nugbar machte Bu Acker und Gewerb, hatt' er nicht nothig, Daß er auf einer Muschel Schifffahrt achte. Das zu beweisen, bin ich die erbotig.

# X.

Doch um von meinem Urfprung bir gu fagen : Gin Engel marb, wie bier von ihrem Biele Die Rebe, fo von feinem einft verschlagen. Die Engel haben ber Beichafte viele; Bornach fie ausgebn, fann man nicht burchbringen. Und mandmal gehn fie auch wol aus gum Spiele. Der aber mochte eine Botichaft bringen, Un Sterne einen gottlichen Befchluß; Er trug am Ruden und am Ruge Schwingen. Die an bem Ruden maren aus bem Bug Bon Connenlicht gefchmolgen, und gewoben Mus Monbesftraten maren bie am Rus. Das Befte mar ben Mugen aufgehoben ; Denn brinnen war ein Lichtblid aus bem Quelle, Der hoher flieft, als Mont und Connen, oben. Bon feinem Pfat ab bracht' ihn feine Schnelle; Er war getommen tief hinab in's Duntet, Eh' er's gemahr marb vor ber eignen Belle. Bo nie binunter Sonn . und Monbgefuntet Gebrungen war, in eines Erbfpalte Riae Berirrte fich ber manbelnbe Rarfuntel. 11 \*

Da mußt' er rubren mit ber Klugelfpise, Bo er binburch fich manb, bie Relfenmanbe, Und por fich ichof er feines Muges Blibe. Er fpahte, bag er einen Musgang fanbe; Bom Klugelichlag und von bem Blid getroffen, Bermanbelten fich ringe bie Begenftanbe. Der Engel, ichmebend, fuhr hindurch, bem ichroffen Beftein rudlaffent feines Banbels Spuren, Und por ibm mar ber himmel wieber offen. Boruber feines Rudens Rlugel fubren, Da war ber Abglang nun gu febn ber Sonne, Bon Golbe traufte bas Geftein, vom puren. Und mo bie Rlugel, bie ihr Licht vom Bronne Des Monde geschopfet, im Borbeigehn ichweiften, Schimmerte Gilber nun in ftiller Bonne. Dod mo bes Engele Blide felber ftreiften. Da blieben Funten, bligenber und reiner, Refthangen, bie gu Chelfteinen reiften. Bon biefes Blides Runten bin ich einer.

# XI.

Mein Meerfraulein, mit bem ich mich barf meffen!
So wenig, als bu bort in Meeres Tiefe,
Dab' ich bes himmels je im Schacht vergeffen.
Wie Golb und Silber bort zum Spiel mich riefe,
Ich horte wenig nur barauf, ich achtete
Sie als Gefcwifter, aber nur als ftiefe.
Und wie einst brunten, wo bas Dunkel nachtete,
Muß ich hier oben sie am Licht noch immer
Betrachten, wie ich sie zuerst betrachtete.

Sie ftammen auch von eines Engels Schimmer; Ich aber bin bem Blide fetbst entschienen, Sie sind nur feiner Fittige Gestimmer. Drum mach' ich niemals mich gemein mit ihnen.

Drum mach' ich niemals mich gemein mit ihnen, Doch bulb' ich beibe wol an meiner Seiten, Wenn fie fich brauchen laffen, mir zu bienen.

Sei bas vom erften Rang und bas vom zweiten, Bei mir find beibe von gar teinem Range, Wenn fie erfcheinen, um mich zu begleiten.

Ich war mit ihnen in ben Schachten lange, Wo Robolbe ihr Spiel mit ihnen trieben; Mir felber war vor beren Sput nicht bange.

Sie trugen freilich auch nach mir Belieben, Sie hatten unter fich von mir ein Munteln Und fuchten mich in allen Felegeschieben.

Doch tappen ließ ich fie nach mir im Dunkein, Und wo mir einer war gekommen nabe, Wandt' ich mein Licht und ließ es einwarts funkein,

Daß mich mit offnen Augen feiner fahe; Ich wollte nicht, bag einer von bem hafflichen Zwergvolke mich, bas Kind bes himmels, fahe.

Sie machten Anftalt wol, mit ihren grafflichen Befchworungeformeln mich hervor zu zwingen und mit Berfprechungen, gang unermefflichen.

Doch ungerührt blieb ich von biefen Dingen. Ich follte leuchten an bes Konigs Throne, Benn ihn bas Bolf am hoftag murb' umringen,

Ich follte leuchten felbft an feiner Krone; Und tonnte bober ein Berfprechen fteigen, Berfprochen batten fie mir's auch jum Cobne.

Doch ich, verfchloffen, blieb bei meinem Schweigen. Ich wollte, wenn auch jemals einem Ronige, Doch feinem 3wergenkonig fenn gu eigen. Der 3werghaushalt missiel mir, ber eintbnige,
Der nicht verbergen fann bie nacte Bibse,
Wie er auch wol mit Flittern sie beschonige.
Ich bachte an meines Engels eble Grobe
Und fühlte, daß mich nicht sein Blid erschaffen,
Damit die Sputnacht ewig mich umschlöße.
Ich wartete, daß von ben Menschenaffen
Er mich zu Menschen brachte, die, voll Mangel,
Doch nach bem Bilde Gottes sind geschaffen.
Dort wollt' ich: seide erscheinen als ein Engel.

## XII.

Der 3mergenfput war um mich ber gerftoben ; Bebrochen fiet ein Lichtstrat in bie Tiefe, Und Menfchen fliegen tubn berab von oben. Biel batte nicht gefehlt, bag laut ich riefe, Sic follten fommen und beraus mich nehmen ; Da bacht' ich boch , ob ich Gefahr nicht liefe. Und bas war gut; fonft mußt' ich jest mich fchamen-3d batte nicht gebacht, bas meine Udrtung Rur Menfchen fo bie Denfchen follten labmen. 3d fab's in meiner nachtlichften Umnachtung, Bie nachtlicher, von bunfler Gier umnachtet, Ihr Ginne nur in Ermagung und Betrachtung Ein Ging'ges 20g; ich fab es, wie man fcmachtet Rad Golb; ich fab es, wie man ftirbt nach Golbe, Bie man um Golb vertauft fich und verpachtet. Richt fteben wollt' ich in berfelben Golbe, Die felbft im Golbe ftanben meines Bettern, Und fchlog tief in mich ein mein Bicht, bas botbe.

3d borte ringe fie larmen nun und ichmettern, Sau'n, graben, icharren, mublen, flopfen, pochen, Und fab fie rennen, rutichen, friechen, flettern. Die Relfentammern murben einacbrochen, Bertrummert meines Mutterhaufes Pfoften, Berfchleubert meiner Mutter Erbe Anochen. Sie wollten nichts im Schachte laffen roften; Bo fich ein Erg ermittern ließ in Ubern, Sie mußten burch, mas es auch mochte toften. Sich fperren mochten bie urem'gen Quabern, Unftemmen fich in Budungen und Rrampfen, Und bie verborgnen Baffer mochten habern, Die Erze in Bergweiflung fich mit Dampfen Und gift'gem Qualme wehren, fich verfteden In tauben Rieß; ber Muth mar nicht ju bampfen. Sie ließen fich von teinem Reinde fcreden, Dem fliehnben folgten fie auf allen Gangen Und gogen ihn hervor aus allen Gden. Co gieng es vor und um mich lange gangen; 3d jab es an mit tief verhaltnem Borne, Doch ftete unangetaftet blieb ich bangen. 3ch hing im Borfprung einer Want gang borne, Sie hatten in bie Band auch eingeschlagen, Doch fie befunden von gang taubem Rorne; Daber fie fich mit for nicht wollten plagen. Dod, bas fie nicht fei unnus in ber Grube, Dufte fie bienen, bas Gewolb ju tragen. Der ftartfte Pfeiler mar's, ber fich erbube, Muf beffen haupt bie ichivere Dede laftete Der gangen ungeheuern hoblen Stube. -Bo man bei goldnem Dausgerathe faftete. D batte einmal Giner unter allen Bewittest, bas ein Gaft-, wir ich, bier vaftete,

Geriffen hatt' er mich heraus mit Rrallen, Und wenn auf ihn und all bie andern hatte Ruffen bas Dach bruber zusammenfallen. So aber blieb ich ruhig an der Statte. Und als bie Goldmien' anfieng zu vermagern, Da giengen, die gebarbt bei deren Fette, Weiter zu fuchen nach gehalt'gern Lagern.

# XIII.

Berfallen mar ber Schacht unb unbefahren, und ich in tiefer Ginfamfeit geblieben, Bo ich nun feine Menfchen fab feit Jahren. Da fieng ich fie von neuem an gu lieben. 3d batte jest bie volle Mannesbluthe Und liebte mit verftanbig reifen Erieben. Das fab ich wol, bag ich umfonft mich mubte, Dit Lieb' binauf ju langen, wenn bernieber Dict Gott mir ichiett' ein liebenbes Gemuthe. Ginft raufcht' es broben aus ber Bobe wieber, Mis ob gu Schacht man fubre, und ich gagte, Bernieberkommen fab ich Menfchenglieber ; Daß ich ein Weilchen nicht gu leuchten magte. 3d wollt' im Duntein, mas es mar', erlaufden; Da richtet' es im Schutt fich auf und flagte: D weh mir Armen! Immer batt' ich taufchen Gern mogen mit bem Loof ber Bergmanneleute, Die in bie golbnen Schachten nieberraufchen; Da mich fo wenig bas Beftein erfreute, Dit welchem ich bie Strafen mußte pflaftern, Befallen bin ich in ben Schacht nun beute.

Der Reib ift bod bas folimmfte von ben Baftern. Bie gerne mar' ich nun gurud gu meinem Gefchafte, ja zu einem noch verhafftern. 3d tauge freilich faft mehr zu gar feinem, Da ich beim Pflaftern warb vom feinen Staube Muf einem Mug' halb blind, und gang auf einem. Der Blindheit marb mein ichmacher Rus zum Raube, Und flagen muß ich bier nun meinen Jammer, Bo bas Geftein ihn nicht vernimmt, bas taube. Run wartet meine Frau in ihrer Rammer, Und fomm' ich nicht, wirb fie bas Gelb bebauern, Das ich noch jungft manbt' auf ben neuen Sammer. Den hammer muß ich allermeift betrauern; Er wird fo leicht nicht einen wieber finben, Und fam' er noch zu taufenb Strafenbauern, Bie mich verlorenen Dreivierteleblinben, Der ihn ftete in fo orbentlichem Zacte Bewegte, wenn gleich nicht im zu gefdwinben. Bas hilft es nun, bag ich mich plagt' und placte Und immer manbelt' auf geraben Begen, Bas auch mein Beib zuweilen feitwarts fonadte? Golb graben batt' ich mogen ihretwegen; Doch folich ich nie barum als Dieb gum Schachte; Run lieg' ich mitten brin, recht ungelegen. In Gottes Ramen, ber's fo mit mir machte, Will ich benn bier mein lettes Schlaffein halten.? Da ichlief ber blinbe Mann ein unb - erwachte. Bu mußt' er fich bie bloben Mugen halten Bor'm bellen Glang, ber ibm entgegen blenbete: 3ch leuchtete mit leuchtenben Gewalten, Inbem ich freudig alle Rraft aufwenbete, Den blinden Dann ju gwingen, bag er fabe, Und feines Unglude Racht mein Lichtftral enbete.

Er tam auch und befah mich in ber Rabe, Berfucht' es und fonnt' ohne Dab mich brechen Mus bem Geftein, es mar mit Rleif nicht gabe. Da bub bas alte Mannlein an gu fprechen: Das beif' ich mir body wunberthat'ge Steine, Die fo ben grauen Staar ben Mugen ftechen! So batt' ich freilich auf ben Strafen feine Gefunden, wenn ich pflaftert' bunbert Sabr. Bust' ich nur jest, wo 'naus bei feinem Scheine! Er fprach's, und mit erftarttem Mugenpage Umfab er fich, und bei bem Schein bes Haren Gefteine fab er bee himmels lichtes Riar. 3d glaube, bas es jene Spalten maren, Eroffnet wieber, ober nie gefchloffen, Durch bie ber Engel einft hinburch gefahren. Er aber frug nicht lange, turg entichloffen Arbeitet' er gu Mag fich burch's Gefchichte, Dich felb mitnehmenb, feines Glude Benoffen. Co forberte bie Blinbbeit mich gum Bichte.

### XIV.

und als er mich nach Saus getrugen brachte, Bernahm feln Beib mit Staunen die Grichichte, Die er mit kurzen Worten kund ihr machte. Sie freute sich noch mehr an meinem Lichte, Lie an bes Mannes hell gewordnen Augen, Die auch vorkamen unter bem Berichte. Sie sieng als Kennrin an mich zu beaugen und machte ihre Rechnung, wozu schiedlich Ich ihre und bein hauswesen möchte taugen.

Es waren bie Musfichten recht erquictlich, Mis ihrem lieblichen Bebankenfpiele Den Tobesftreich ber Mann gab augenblidlich. Er fagt' ihr troden an, worauf er giele, Mich namlich, wie ich mare, ju verwenden Bu einem Knopf an feines Sammers Stiele. Da follt' ich alle Strafenpflaftrer blenben Dit meiner hellen Stralen Ueberichmange. 3d hatte nichts bagegen einzuwenben. Er langte icon nach Bohrer, Reil und Bange, Camt' anberm nothigen Gerath, und eilte Un's Bert ju gebn; ba fprach bas Beib, bie Schlange; Sie fprach, inbeg ihr fcarfer Blid mich feilte: Um einen Stein', wie ben, mar's Schab' und Jammer, Benn man in einen hammerftiel ibn Beilte. Man ftoble bir ben Stein mitfamt bem Sammer; Denn fold ein Stein, wie ber, fur ben ich biefen Ertenn', ift jeber bofen Gler Entflammer. Da blidte ich, ben fie fo fchlimm gepriefen, Ihr in bie Mugen, und ich fanb beftattiget Ihr Bort barin, ba fie bie Giet mir wiefen. Doch fie fuhr fort ju fprechen, unerfattiget:

#### XV.

"Mein Bater, ber in Gott nun ruhnde Stelger, Der keinen Augenblick vom Stelgen ruhte, Bis abgelaufen seines Lebens Beiger, Pat wol gewußt von einem solchen Gute, Wie dir es blind ist in die Pand gefallen; Er hatt es gern erkauft mit seinem Blute. Sieh biefer Glutenftrome bligend Ballen! Bas toftliches bem Erbichog mag entftammen, Der Stein bier ift bas toftlichfte von allen. Bas Gilber flimmen mag und Golb mag flammen, Das find allein gerftreute Funtenblige, Das gange Licht ift in bem Stein beifammen. Rur mer aus biefes Steines Bann mit Bige Den Beift bes Lebens fann bervor beidmoren, Belangt ju aller Berrlichfeit Befige. und reiche Quellen, bie wir fonft verloren, Ergießen bann fur uns fich aus bem Steine, Mls wie ein Brunn aus unverfiegten Rohren. Balb follft bu es begreifen, wie iche meine. Der Stein ift tobt, wenn wir ihn nicht benuten; Lebenbia macht ihn ber Gebrauch alleine. Go bient er mol, ben Sammer bir ju puten, Der Saushalt aber wird im Schmuse bleiben Und wird ben Stein am Enbe mit befchmuben. Benn wir gur Thatigfeit ben Robolb treiben, Birb er bas Saus von außen und von innen Bang fdmuden muffen, bag bie blinben Scheiben Der Renfter einen frifden Glang gewinnen, Und broben, mo bie alten Schlote rauchen, Sich beben eines Ronigschloffes Binnen. Dann haben wir im Saufe, mas wir brauchen; und in bie Strome, bie bem Stein entfließen, Soll fich verwandelnd aller hauerath tauchen. Benn Gilber bier, bort Gold fich wird ergießen, Und um une ber verbreiten alles Bolbe, Coll's auch bein lieber hammer mit genießen. Berfilbern lag ihn bir vom Saustobolbe, Bergolben laffen will ich meine Runtel. Run, haft bu guft jum Gilber und jum Golbe, So gib, bag ich vertaufe ben Rarfuntel!"

#### XVI.

3d fdmbr' es bei bes himmels Angefichte, 3d fdmor's beim Liebesfunteln biefer Rerge, 3d fdmbr' es bier bei meinem eignen Lichte. Bei bem fein Cbelftein je fcmort gum Scherge: Dag ich, ber Ebelftein, bie Schulb nicht babe, Wenn bie fur mich ine baus gebrachten Erze Beleiteten ben aus bem bunften Grabe In anbrer Abficht burch mein Licht Befreiten Durch ihren Ueberfluß jum Bettelftabe. 3d gieng bavon und fab mit Schmerz vom weiten: Befloffen fam ber Golb = und Silberregen Und manbelte bas baus an allen Seiten. Es tam gefloffen nicht mit ibm ber Gegen; Sein Unglud mit ben Mugen fab ber Blinbe, Der febenb mar geworben blos besmegen. Es baut' ein glangenbes Bebau gefchwinbe Sich auf aus Bellenschaumen, boch bie Schaume Berfloffen wieber vor bem Sauch ber Binbe. Es wuchfen aus ber Rlut bes Gludes Baume, Allein bie Flut, ben feften Grund ermuhlenb, Berrann und ließ gurud bie oben Raume, But und Befiger mit von bannen fpublenb. Geftorben ift bas Beib in biefen Aluten, Den heißen Durft im naffen Grabe tublenb. Richt fie bebaur' ich, fonbern nur ben Guten, Der mit uneblen Steinen Strafen fteinte, Bufrieben, ale im Schacht bie eblen ruhten, Die bagu nur, bamit er blind fich weinte, Ihn febend machten. Soldes ift entfproffen Mus meinem Triebe, ber's fo reblich meinte. 3ch aber lief nun burch bie Belt verbroffen.

#### XVII.

Du haft bereits gesprochen von ben Juben, D Schmefter Derl', und mas bu ba erbulbet, Du haft bereits gefagt auch von ben Buben. Ein gleiches Schickfal traf mich unverschulbet ; Das berbe fonnt' es wenig mir verfüßen, Das ich mich fab umfilbert und umgulbet. Gefprungen war' ich gern mit nacten Rugen Bum Schacht gurude, boch, einmal ergriffen Bom Lebenftrom, mußt' ich bie guft nun bufen. Rur Gines bab' ich nicht von bir begriffen, Bas bu gefagt von beinem Bilbungegange; 3d blieb, wie ich gemefen, ungefchliffen. 3ch rolle burch bie Welt nun giemlich lange, Richt ohne ba und bort bart anguftreifen, Doch nie erlag ich ihrer Reilen 3mange. Bol weiß ich, bag man Steine pflegt ju fchleifen, Und bağ es bienet, ihren Glang ju mehren ; Doch bin und wieber mag auch einer reifen, Der, um ju glangen, tann bes Schliffs entbehren; Und weil ich mich als einen folden fuble, So werb' ich ftanbhaft mich in bem Stud wehren. Sonft fcheu' ich mich por nichts im Beltgemuble, Es gilt mir gleich, in welche Sand ich falle, In eine marme ober eine fuble. Und fei es feine Sand, fei's eine Rralle, 3d bin auf jeben fclimmen Fall gerichtet, Beil ich gleich anfangs war im folimmften Kalle. Muf Gutes : wirfen bab' ich gang verzichtet, Beil ich einmal bas Gegentheil erfpriegen Daraus gefebn, fo wie ich bir berichtet.

Und weil ich nun mein Bicht nicht fann verfchließen Seit es einmal entfloffen feinem Schachte, Co laff' ich benn in alle Belt es fliegen. 3d achte nicht barauf, wer auf mich achte, Beil ich bie Menfchen gar nicht fo befunben, Bie ich von ihnen ben Begriff mir machte. Bie wenig gibt es boch verftanb'ge Runben! Die Rinber greifen nach gefarbtem Glafe, Bon bem ein Gbelftein mirb übermunben. Doch bag auch Manner mit bodweifer Rafe Sich taufden laffen von bem faliden Scheine, Das weiß ich, und bu weißt es auch, o Bafe. Unddte Perlen gibte und bobm'fche Steine, Go taufdenb, baf ich einen oft erblicenb Selbft meines gleichen angutreffen meine. Das ift am allermeiften unerquickenb, Daß fich fo breit barf machen bas Unachte, Das Mechte felbit mit falfcher Scheu beftridenb. Doch mußt' ich einen Weg wol, wie bie Dachte Des Glude Unachtes fonnten fo vermenben, Dag ihnen Dant bafur bas Nechte brachte. Unacht Berbienft gibt es an allen Enben ; Das follte mit unachten Orben flimmern, Go brauchte man nicht achte gu verschwenben. Bie aber tomm' ich hier ju foldem Bimmern, Bo ich, ber achte, ju fo achtem Throne Belangt bin, bag ich tann gufrieben ichimmern! Bufriebner tonnt' ich's nicht an Ronigs Rrone. So will ich benn auf ewig bier vergeffen, Bas in ber Belt mir wiberfuhr gum Dohne. Bas ich befaß, und was mich bat befeffen, Berftoben fei es in ber Liebe bauche, Daß teine Spur an mir mehr hafte beffen !

Selautert fuhl' ich mich vom Erbenrauche,
Ich febne mich nicht zu bes Schachtes Tiefe,
Wie ich mich hier in's Meer ber Liebe tauche.
D Schwester, bu von gutem Abelsbriefe!
Laß unfre eblen Stimmen une verschlingen,
Db auch tein Dhr hier ware, bas nicht schliefe,
Laß uns ber Lieb' ein lautes Loblieb fingen!

#### XVIII.

Sie ichwiegen; und ich mar's, ber nicht gefchlafen. Mufhorcht' ich laufdenb von bes Bufens Rlore, Bie fie gum Doppelfingen Unftalt trafen. Es fang bie Perle fcmelgend ju bem Dhre, Der Ebelftein fang feurig gu bem Bergen. Da war es mir, als ob fich ju bem Chore Befellen wollte auch bas Licht ber Rergen. Es fonnte vorberhand boch nichts als leuchten ; Dag es ju Bort nicht tam, fchien es ju fcmergen. Sie fangen mit ber beißen Stimm' und feuchten : Beil uns und Beil ber Liebe Lichtgewalten, Die trube Tobefnebel von und icheuchten ; Dag wir, bes Raffen Rinber und bes Ralten, Empor gehoben ju bem Connenbugel, Die Stimmen flingend in einanber falten ! Die Liebe tam, ein Rind auf golbnem Flugel, Beriprad, uns ju erlofen aus bem Drude Der Belt, bes Martte verworrenem Geflügel. Sie fab uns an; in ihres Blides Bude Barb es une flar, wogu bestimmt wir maren: Bum Schmude bes, was felb und bient jum Schmude.

Bonach bie Perle burd bas Deer gefahren, Wonach ber Chelftein im Schacht gebliset. Wonach bie Beiben bann in Sag und Jahren, Bom Beltgemubl erfaltet und erhibet, Gerungen und geftrebt, getrachtet haben, Balb zweifelnb, ob bie Belt es noch befitet, Db es im Deer, im Abarund lieat begraben, Das ift uns burch bie Liebe nun gefunben, Und eben ba mir's aar verloren aaben. Sie nahm uns aus ber Band gehaffger Runben Und trug uns ju Bulfanens Reuerftatte, Dit bem fie fefte Freunbichaft halt verbunden. Er fdmiebete ber Derl' ein Dufchelbette, Darin fie fdmebte wie in Sangematten, Er ichmiebete bem Cbelftein bie Rette. Bum Schweben tam bie Rett' auch ihm gu ftatten, Gleich einem aufgehangnem himmelefterne. Sie trug une ber, une ichwebend bier ju gatten. Die bachten wir im Deer, im Erbichacht ferne, Wo wir bie Banbe ber Natur getragen, Dag bie ber Runft wir trugen hier fo gerne. Bie follten wir ben Banben uns entichlagen, Bo ich, bie Derle, nun mit Unmuth fchiffe Dahier um's Dhr im neuen Dufchelmagen, Richt fürchtenb Scheiterung am holben Riffe, Und ich, ber Chelftein, planetifch freife Um biefes Bufens Connen : Inbegriffe ? Uns aufgehangen hat bie Liebe leife, Die über uns mit ftillen Bliden macht, Dag wir nicht werben irr in unferm Gleife. Sie bat une in ihr Beiligthum gebracht Und lachelnd uns gelehrt, bag wir erfannten Des uns vertrauten Umtes Burb' unb Dacht.

Wir zwei elementarischen Berwandten
Sind hier geworden an bem Gof ber Liebe
Des Meers und festen Landes Abgesandten ;
Daß aller Welt es offentundig bliebe,
Wie Weer und Erbe bieten hulbigungen
Der Liebe, der Beherrschrin aller Triebe.
Drauf hat die Liebe selb bies Lieb gesungen:

### XIX.

3d bin's, bie ihr lobpreifet um bie Bette, 3d bin es, bie ihr fprecht in meinem Ramen, 3ch bin es, beren Sanb' euch aus bem Bette Der Bogen und bes Erbenbunfele nahmen, 3d bin es, bie ich eure Rinbheit faugte, Ban ber ihr felber habt bee Lebens Samen. 3d mar ber Engel, ber fich nieberbeugte Bom himmel ber und jene Thrane meinte, Die in ber Dufchel bich, o Perl', erzeugte. 3d mar ber Engel, ber gu irren meinte Und in ber Rluft bie Stralen fcos, von benen Sich einer, Chelftein, in bir verfteinte. Dir in ber Dufchel gab ich jenes Gehnen, Durch beffen Trieb gefteuert, bu entgangen, D Perle, bift ben loctenben Girenen. Dir in ber Erbe gab ich bas Berlangen, D Chelftein, von bem fein Robold nafchte, Daß bu verfcmahteft, Riebrem anzuhangen. und als bas Bechfelfpiel ber Belt euch hafchte, Babu' ich ben Plat, mo, euch jufammenbringenb, 3d euch mit euerm Unblid überrafchte.

D ihr, bem Doppetenb' ber Belt enffpringenb, Die ihr burch mich gur Ginigung gelanget Und ftaunt, in meinen Preis gufammentlingenb! D ihr, bie bier an meinen Banben hanget! . .. 3ch felb auch balte jene Rette nur, Bo Stern an Stern, fatt Gbelfteine pranget. 3ch felber auch entfalte jene Schnur, Un ber ale Perlen Belten bangen, alle Entnommen aus ber Dufchel ber Ratur. Bie ich mich freu' an Stern und Beltenballe, Dem großen, meines em'gen Rleibes, Rlinber, Und forge, baf fein Stud bem Saum entfalle: So freu' ich an euch fleinen mich nicht minber Und gebe gern aus meinem Gigenthume Gud bin gum Schmud bem liebften meiner Rinber. Und wie ihr hier erfcheint ju meinem Rubme, So laff ich Perlen auch und Ebelfteine Scheinen gu meinem Ruhm an jeber Blume. 3d acht' euch gegen Stern und Welt nicht fleine; Berachtet ihr auch nicht bie auf ber Mue, Die ich begabte mit nicht minbrer Reine! Dein Dbem rief in's Leben euch, ber laue; Und wenn mein Dbem euch, ber laue, rubret, Go werbet ihr felb jenen gleich fu Thaite. Die ihr an meinem Bicht bas eure fdrutet, Entnommne feucht = und bunteten Gebieten, Stolz taum bas Funteln biefer Retze fparet! Benn ich es biefer Rerge will gebieten, Die ich fo gut, als euch, bab' andezunbet, Go fann fie felbft mit Glang euch überbieten. Denn meiner Bunber Dadit ift unergrunbet. D Rerge! hier befehl' ich beiner Rlamme, Daß burch fie flamment fei mein Preis verfunbet ; 12 \*

Das bie bem Erbenschacht und Meeresschlamme Entnommenen, burch mich verklarten Lichter Ertennen, bas bu seuft von gleichem Stamme, und es ertenne ber bier wache Dichter.

#### XX.

Doch laufcht' ich auf, ju ichaun bas neue Bunber, Da, mas fie lanaft icon ftille ichien zu fobern, Erlaubt ber Rerge morben mar jebunber. Da mar es mir vor ihrem bellen Bobern, Mis ob ich fah', in ploglichem Umfcwunge, Die Beiben trub' in Chacht und Dufchel mobern ; Co fdwieg ihr Glang por ber ermachten Bunge Der Rerge, bie, erregt vom Stralenfporne, Go fprach von ihrem bimmlifden Urfprunge : 3mei Tropfen floffen aus zwiefachem Borne, Giner bes Lichtes und bes Baffere einer; Die gaben Rabrung einem Samenforne. Bon beiben Tropfen mar entbehrlich feiner. Daber fie um bes Borrangs Rubm nicht ftritten. Db einer ebler, einer fei gemeiner. Sie nahmen ftill ben Reim in ihre Mitten ; Da mar alebalb bie Blume braus entfliegen. Die bub bie beiben Tropfen an zu bitten: Daß feiner follte jemals ihr verfiegen Und ihre Rahrungsquellen ihr verftopfen ; Sie wollte fich an beibe gleich fanft fcmiegen. Und es verfiegten nie bie beiben Tropfen, Und gleich fanft fdmiegte fich bie Blum' an beibe Dit ihres jugenblichen Bergens Rlopfen.

Sie hatten an ihr ihre Mugenweibe. Und feines Streits von ihnen warb gepflogen, Mis, wer bie Blume fconer fcmach und fleibe. Die Blume trant bee Lichte und Baffere Bogen und ließ befcheiben von ben zwein im Bunbe " Sich meben thres Rleibes Regenbogen. Das Baffer matte grun bie Blum' am Grunbe. Sie malte oben brennend : roth bie Conne ; Da war genaht ber Blume iconfte Stunbe. Gie war ber Erbe und bes himmels Bonne. Die Liebe fab vom Simmel und ertannte. Daß fie entsprungen fei aus ihrem Bronne, Daß fie in ihres Lichtes Strahlen brannte; Und fehrte ein vom himmel im Begelte, Das fic, fie aufgunehmen, fanft ausspannte. Das Saus, bas bochbeanabiate, erhellte Sich innerlich und floß von fußen Geimen, Mls es ber Liebe Sauch im Innern fcmellte. Die Liebe wirtte brinnen im Bebeimen, Das, wenn ber Blume Tobestag ericbiene, Gin neues leben follt' que ihr entfeimen. Sie rief als ihre Dienerin bie Biene, and Dem fußen Gaft ber Blum' und farb'gem Staube Bu nabn, bag ihrer Runft gum Stoff es biene. Und als ber Wind bes Berbftes nun bem Laube Des Frublings ben Bertilaungefricg erftarte, Da warb ihm nur bas welfe Laub gum Raube. Doch, mas ber Biene Runft gewonnen, mabrte. Das nahm ber Liebe Finger brauf im Scherze Und bilbet' es, bag es fich fcbn verflarte. Sie bilbet' aus bemfelben eine Rerte, al Der fie bas Umt gab, funftig gu erhellen Dit Frublingefchein bee Bintere trube Schwarge.

Und das bin ich, ihr leuchtenden Gefellen,
Mit deren Loof ich nicht mag meines tauschen,
Da Liebeshauch mich jest beginnt zu schwellen.
Wer Aug' und Ohr hat, auf! zu sehn, zu lauschen!
In mir ist Frühlingsodem, Blumenschimmer,
In mir ist Sonnenlicht und Quellenrauschen.
Das alles zaubr' ich hier in dieses Jimmer,
Das alles zaubr' ich hier in dieses Jimmer,
Das es für den, der Liebe fühlt, erwachses
Für jeden andern blüht und wächst es nimmer.
Denn nur die Liebe hat mir todtem Bachse
Die Kraft gegeben, lebend hier zu funkeln.
Drum drehe hier sich um der Liebe Uchse
Die Welt, die ohne Liebe wär' im Qunkeln!

### XXI.

Da ruftete die Kerze sich mit wackern Anstrengungen in einem hellen Zucke, Wie vor'm Berlöschen, flammend aufzustackern. Jeht sah ich noch in ihrem Doppetschmucke Die Liebste, und sie hielten meine hande; Dann war mir's, alsob man sie mir entrucke. Da wandelten sich alle Gegenstände, Daß es mir ward, alsob ich aufgehoben In eines himmels Frühlingsreich mich fande. Gestirne treisten an den Decken oben; Zu Blüthenlauben mit verschlungnen Zweigen Waren die hande um mich her gewoben. Erst herrschte rings ein seierliches Schweigen; Dann hort' ich einen Frühlingsobem gehen Upd sah sich ihm die Zweig' und Lauben neigen,

Und bie Geftirne fab ich ihm fich breben. 3d zweifelte zu feben und gu boren. Bas gleichwol ich mich boren fühlt' und feben. 3ch borte fingen aus bem Laub in Choren Bon taufenb liebetrantnen Rachtigallen, und Gilberquellen fprubn aus taufenb Robren. Laut eiferten bie tonenben Rrnftallen. Die einen fangen und bie anbern raufdten. Und alles war ein bell Bufammenfchallen. Ein Bechfelgruß, ben unter fich fie taufchten, Des Biebertehr mar em'ger Preis ber Biebe, Mit beren bauch fie fich und mich beraufchten. Da ich nun Mues fo bem fconften Eriebe, Der Liebe, bulb'gen fab und borte, fragte 3d liebentbrannt, we benn bie Liebfte bliebe. Da fab ich , bas ich's taum gu glauben magte: Muf einem Bett, gepfühlt von weichem Doofe, Das rings ein ftiller Blumenflor umbagte, Cah ich, umfachelt von bes Befte Getofe, Die Liebste ichlummernb in fich feth fich fcmiegen, Bermanbelt in die allerichonfte Rofe. Die Bufche laufchten und bie gufte fdmiegen, Um nicht bie fuße Rofe gu ermeden, Bie ihres Bufens gullen athmend fliegen. Die Rerge aber fab mit einem teden Blid brein, ale Conne, von bes Tifches Binnen, Dit Licht bie Rofe ftroment ju bebeden. Da fah ich biefe bobern Glang gewinnen; Mir war's, als ob an ihr was funtl' unb perte, 3d blidte bine ale Tropfen Than lag brinnen Der Chelftein, und aufen hieng bie Derle.

### XXII.

Gefeffelt bielt mich ftaunenbes Berftummen, Und in Unichauung mar ich bingefunten, Bis aus bem Traum mich wedt' ein helles Summen. Da fah ich aus bem Rern ber Rerge, Funten Belebten Lichtes wimmeln, golbne Bienen, Die tonend fich ergoffen, liebestrunten. Sie flogen nach ber Rof und machten Dienen, Um fagen Thau in ihrem Relche fluchtig Sich ihres Bienenrechtes zu bebienen. Da marb ich auf bie feden eiferfüchtig, 3d flog, unangefochten von bem Schmarme. Bur Rof' und tuste auf ben Mund fie tuchtig. Da lag bie Liebfte machenb mir im Mrme, Und alle Bauber um fie ber entzitterten, Die Bienenfunten farben bleich por Barme. Der Rerge lette Tobesftralen Enitterten ; Bertofchenb, ließ fie buntel gang bas Bimmer, Bo fdmach nur Chelftein und Derle flitterten. 3m Blid ber Liebften mar ber Liebe Schimmer ; Sie flagte mir mit einem leifen Iche, Es habe fie ein Traum verftort, ein fchlimmer, Da icheuten Perl' und Stein ber herrin Rache, Daß nicht bie Unart ihnen fie verweife; Und feins von beiben that, als ob es mache. Gie aber bod, als ob fie abne leife, Bas vorgegangen, nahm ein feftes Rafichen Und folof barein bas eble Paar mit Fleife, Co hatten bie gufammen nun ihr Refichen, Bo fie fich weiter unterhalten mochten. 3d hatte gern ju ihnen auch ein Reftchen

Selegt ber Kerze, die so brav gesochten; Allein sie hatte sich im Ftammenspiele Des Kampse verzehrt mit allen Lebensbochten; Indes die beiden andern ohne Schwiele Bom Kampsplatz giengen. Da beschloß im Herzen Ich auszugleichen das mit meinem Kiele. Der Liebsten Augen macht' ich mir zu Kerzen, Den Stoff des Lieds als Biene draus zu saugen. Was euch das Lied hier dargebracht mit Scherzen, Das ist gesogen aus der Liebsten Augen.

# III.

Liebesfrühling.

1821.

stilffe. der

# Liebesfrühling.

Erfter Straug.

t.

Unvergleichlich blutt um mich ber Rrubling, In bie Renfter ichlagen Rachtigallen, Beiter blidt ber himmel her, bie Sonne In bas Stubden, wo ich fis' und bichte. Debr, als Blumen im Gefilbe, fproffen Lieber taglich unter meiner Reber. Und vom Rlore meiner Blatter blid' ich 3mifchenhin auf ben bes Fruhlings braugen, Ladl' ibm zu und feb' ibn wieber lachten. Beber von uns beiben icheint gufrieben Dit fich felbft und mit bem anbern, jeber Thut und lagt ben anbern thun bas Geine. Und, ben Zag lang bichtenb, bent' ich immer Un ben Abend, wo, ju fußen Zagmerte Gugem Bohn, ich gebe ju ber Guten, Die mit treuer anfpruchlofer Reigung Dich begladt, wie ich es nie mir traumte. Dab' ich boch allein fur fie gebichtet, Bie ber Arubling fich fur fie nur fdmudte. Und fie freut fich meiner Liebesbluthen, Bie ber Rrange, Die ber Leng ihr bietet,

Theilt ihr Bacheln gwifden beiben Freunden, Die einanber nicht ben Untheil neiben. Lieben, bichten und ben Fruhling ichauen, Dichten und ben Frubling ichaun und lieben -Biebt es einen angenehmern Rreislauf, Mle in bem ich fpielenb mich bewege? und, ben fußen Reld mir fcharf zu murgen, Rafcher jum Genuß mich aufzuforbern, Steht ber Abichied winkenb in ber Kerne. Raber treten feb' ich ihn bebeutfam, Sprechenb: alles biefes mußt bu laffen. Die bas Leben icon ift, weil es enbet, Bie bie Jugend lieblich, weil fie fliebet, Bie bie Rofe reigend, weit fie welfet; So empfind' ich heut' ein Glud geboppelt, Das mir morgen icon ber Zob will rauben. Angefangne Lieber mocht' ich enben, Doch unenblich quellen fie im Bergen. Rofentnospen mocht' ich noch im Garten Sich jur Bluth' erichtießen febn und brechen. und bie Sonne biefer tiefen Mugen, Die mit jebem Blid von Scelentreue, Em'ger Rulle ber Empfinbung fprechen, Docht' ich gang noch in bie Geele trinfen. Lag, o berg, bich nicht vom Drang verwirren, Conbern nimm, mas bu noch barfft, befonnen: Diefe ungebornen Lieber alle, Mu bie hoffnung biefer Rofentnospen, Diefen Kruhling, biefen Liebeshimmet, Mu bies Stud, o faff' es, wenn bu fcheibeft, In ein liebenbes Gefühl gufammen, Rimm es mit! wer fann's ber Geele rauben? Die Erinnrung wirb bavon fich nabren, Benn bie Gegenwart bie fuße Rahrung

Dir verfagt, woran bein herz gewöhnt ift, Phantafie und Liebe, beren Flügel Richt ber Beit, ber Raume Trennung achtet, Bird, wo bu auf oben Steppen weileft, Teben Augenblick zurud bich tragen In bas Parabies, das du verlaffen.

#### II.

3d hab' in mich gefogen Den Fruhling treu und lieb, Daß er, ber Bett entflogen, Dier in ber Bruft mir blieb. Dier find bie blauen Bufte, Dier find bie grunen Mun, Die Blumen hier, bie Dufte, Der blubnbe Rofenzaun. und hier am Bufen lehnet Dit füßem Liebesach Die Liebste, bie fich fehnet Den Fruhlingswonnen nach. Sie lehnt fich an, ju laufchen, Und bort in ftiller Buft Die Fruhlingftrome raufchen In ihres Dichters Bruft. Da quellen auf bie Lieber und ftromen über fie Den vollen Fruhling nieber, Den mir ber Gott verlieb. Und wie fie, bavon trunfen, Umblidet ringe im Raum, Bluht auch bon ihren gunten Die Belt, ein Fruhlingstraum.

III.

Du meine Seele, bu mein herz,
Du meine Wonn', o bu mein Schmerz,
Du meine Welt, in der ich lebe,
Wein himmel du, darein ich schwebe,
D du mein Grab, in das hinab
Ich ewig meinen Kummer gab!
Du bist die Ruh, du bist der Frieden,
Du bist der himmel mir beschieden.
Das du mich liebst, macht mich mir werth,
Dein Blick hat mich vor mir verklart,
Du hebst mich liebend über mich,
Mein guter Geist, mein bestes Ich!

### IV.

Meinen Beift vermahl' ich beiner Seele, Bie bie Belt vermablet Dann und Beib. Emia lebt bas Daar, bas ich vermable; Sinte bann ins Grab ber morfche Beib. Gile freudig beine Braut gu ichmuden, Dichtergeift, entfigmmter Brautigam! Theil', o Braut, bes Brautigame Entzuden, Und er theile beinen ftillen Gram! Beift, burch boll' und himmel einft verfchlagen! Diefe Rette bat bir noth getban. Seele bu, verfunten im Entfagen! Diefer Rlugel tragt bich himmelan. Lebet in einanber, o ihr beiben, Beift befeelt, begeiftet Geele bu! Bas Gott fügte, foll ber Menfch nicht icheiben, Und bem Bund fab Gott vom himmel gu.

V.

D mein Stern ! Rah und fern Bar mir mancher bolbe Stral ericbienen ; Doch ich fanb Unbestanb, Und bie Treu' allein in beinen Mienen. D mein Stern, Den ich gern Laff' in meines Bergens Tiefe ichauen! . Dir allein Meine Pein, Dir allein will ich mein Web vertrauen. D mein Stern ! Bu bem herrn Bleb' ich, ber mir biefen Strat befchieben, Dag er mich Sanft burch bich Buhr' aus meinem Rampf gu feinem Rrieben. D mein Stern, Der vom herrn Mir an bes Gemuthes himmelsbogen Barb gefest, Ungenest Bon bem Gifchte fturmbewegter Bogen ! D mein Stern, Der fich gern Der gum Mufruhr meiner Geele neiget, Gine Bahn

Durch bie Racht und burch bie Rlippen geiget!

Diefem Rabn

D mein Stern,
Soll ich fern
Deinen fanftigenden Stralen schreiten?
Doch verspricht
Mir bein Licht,
Wich auf allen Pfaben zu begleiten.

### VI.

Die Liebste sprach: Wie bankbar einen Arst man liebt, Der heilung ober hoffnung nur ber heilung giebt, So liebt man einen Dichter auch für einen Sang, Der wie ein hoffnungstrat bes heils aus himmeln brang, So schlägt ihm bankbar manches berg, bas er nicht kennt, So fühlt ihn manches, bas von ihm die Ferne trennt. Und wol entschädigen muß ihn diese stille Lieb, ob ihm die Welt ben Dank des Liebes schulbig blieb.

### VII.

Die Liebe sprach: In der Geliebten Blide Mußt du den himmel suchen, nicht die Erde, Daß sich die bestee Kraft daran erquide, und dir das Sternbild nicht zum Irrlicht werde. Die Liebe sprach: In der Geliebten Auge Mußt du das Licht dir suchen, nicht das Feuer, Daß dir's zur Lamp' in dunkter Alause tauge, Richt dir verzehre deines Lebens Scheuer. Die Liebe sprach: In der Geliebten Wonne Must du die Flügel suchen, nicht die Fessen, Daß sie dich auswarts tragen zu der Sonne,

Richt niebergieba ju Rofen und gu Reffeln.

### VIII.

Ich war ein Bettler und bin ein Reicher geworben,
Solch einen Schat hab' ich gefunden.
Ich war ein Stlave und bin ein König geworben,
Solch einen Thron, hab' ich gefunden.
Ich war ein Bertorner und bin ein Sel'ger geworben,
Solch einen himmel hab' ich gefunden.
Der Schat, den ich errungen habe,
Der liegt in eines Weibes Brust.
Der Thron, den ich erschwungen habe,
Ist ihres Busens reiche Lust.
Der himmel, den ich ersungen habe,
Des bin ich mir in ihr bewußt.

### IX.

Glaub' es, holdes Angesicht,
Glaub' es nur und zweiste nicht,
Das die Schähe, beren Glanz
Dich noch blenbet, bein find ganz!
Kuhl' es recht in beinem Sinn,
Das ich ganz bein eigen bin,
Mit bem Besten, was ich habe,
Mit ber reichen Liebergabe,
Die ber himmel mir gegeben
Rur zum Schmucke beinem Leben.

#### X.

Dein Leben war mir fcmudlos vorgetommen, Ich glaubte mich berufen, es gu fcmudten. Erft fchien ber fcone Schmud bich gu begluden, Dann tam mir's vor, als mach' er bich beklommen. So fei ber Schmuck bir wiber abgenommen; Was foll er beinen zarten Busen brucken? Und unbarmherzig will ich ihn zerstücken; Dient er dir nicht, wozu könnt' er mir frommen? Doch bu erholft bich schon von beinem Zagen, Du fühlst dich stark, ben himmel meiner Lieber Run auf dem Atlas beiner Brust zu tragen. Die Sonnen, die Plejaben zieh' ich nieder, Und schmiegen will sich auch mit Wohlbehagen Der Mond als Spang' um beine süssen Slieber.

#### XI.

Slaub' nur, weil ich von bir gehe, Richt, bag barum es geschehe, Weil ich such' ein schonres Glud, als hier! Eben barum, weil ich keines Such' im Stral bes Sonnenscheines, Eben barum geh' ich fort von bir.

#### XII.

Ein Geliebtes leiben laffen,
Stiller Reigung widerstehn;
Was ans herz bu möchtest faffen,
Dem mit Frost ins Auge sein!
O ber Qual, die ich empfunden,
Die ich bich empfinden ließ,
Als ich mich bem Band entwunden,
Das ben himmel mir verhieß.

### XIII.

Rlage nicht, bag ich von bir Bebe, benn ich bleibe bier; Ja, inbem mein Leib verreift, Bleib' ich hier mit meinem Beift, Bleib' ich hier mit meiner Liebe, Ja, mit jebem Burgeltricbe, Den auf ewig tief genug Meine Geel' in beine fchlug. Soll ber fuße Trieb bir Rlagen -? Rein, er foll nur guft - bir tragen. Wenn er fo bich franten wollte, Der bich fo begluden follte, Bat' ich Gott: von ihrem Bergen Rimm ben berben Trieb ber Schmergen! Doch ber himmel, ber hat laffen Co ben Trieb bier Burgel faffen, Birb ihn laffen nicht vermilbern, Conbern fo ihn lieblich milbern, Daß er trag' in beiner Bruft Dornenlofe Rofenluft.

### XIV.

Sind bir Frügel nicht verliehn,
Mir in's Ferne nachzuziehn?
Sind doch Flügel mir gegeben,
Dich aus Fernen zu umschweben.
Dente, daß mein Dichtergeist
Ungesehn bich hier umtreist,
Dir in diese stillen Raume
Führend Schaaren holder Traume!

Benn bich graft ein Sonnenftral Dber eine Blum' im Thal, Denfe, - bas es bich erquide -Das ber Rreund ben Gruß bir ichide! Wenn es in ben Lauben raufcht Bo ber Freund bir einft gelaufcht, Dente, - bag es bich beraufche -Dente, baf ich noch bir laufche! Un ben Stellen lieb und traut, Bo in's Mug' ich bir gefchaut, Bo bu mir in's Muge fchauteft Und mir gang bein Berg vertrauteft; Do ber Freund nicht bei bir fiet, Sist fein Ungebenten ist. Baf es nicht auf Dornenfpigen, Sonbern weich auf Rofen figen! Wenn bu benteft, bag im Raum Blubt um mich bein Liebestraum, Wenn bu benteft, bag auf's neue 3d burd bid ber Belt mich freue; D fo mirft bu auch bid fcheun, Unbere ale bich mein gu freun; Beiter unter Bluthenbaumen Birft von beinem Dichter traumen.

## XV.

herr Gott! einen Engel In bem Lanbe ber Mangel, Ginen felig gefchmudten, Doch gum Staube gebrudten, Einen unerkannten himmelsabgefanbten,

Den bu berabgefenbet, Und ber gu bir gewenbet Blidt auf zu allen Stunben, Sab' ich allhier gefunben, Dabe mich ihm gefellet, Dich ihm zu Dienft geftellet Dit meiner Liebergabe, Die auch von bir ich habe. 3ch hab' ihm mit Liebkofen Geftreut auf bie Pfabe Rofen, 3ch habe mit meinen Zonen Sein Leben wollen verfconen, Mit freundlichen Simmelebilbern Der Erbe Raubbeit milbern. Der Engel hat angenommen Meine Dienfte, bie frommen, Er fchien fich gu erfreuen Un feines Dieners Treuen; Bor meines Liebes Facheln Scheint ihm bie Belt gu lachein; Es macht ihm ftill Entzuden, Bie foon ich ihn tann fcmuden. herr Gott! lag biefen Engel, Diefen Lilienftengel, Bluben in beinem Thaue, Bum Schmud ber Erbenaue! Gib ihm heitere Dienen, Und mir gib, ihm gu bienen Bu einem Frühlingshauche, Dem er gu gittern nicht brauche, Dem er mit feifem Schwanken Das leife Spiel mag banten! Richt hab' ich gelebt vergebens, Benn biefes Engellebens

Gesenkte Bluthen nach oben Durch meinen Sauch sich hoben. Serr Gott! wenn biesen Engel Aus bem Lanbe ber Mängel Du einst zum himmel rusest, Für welchen bu ihn erschufest; Laß um bes Dienstes willen, Den ich ihm weiht' im stillen, D laß mich, um ber stillen Liebe bes Engels willen, D laß mich ohne Bangen Mit ihm hinauf gelangen, Bor beinem Thron vertreten Bon seinen Gerzgebeten!

### XVI.

Sie fprach: Berfagt ift mir ein glangenb Glud; Doch wie mich jebes tleinfte Klitterftud, Das mir gum Schmud, gum Spiel fiel in bie Sanb, Freun fann, mein Freund! o mar' es bir befannt! Die eine Erftlingeblum' im Garten heut, Und morgen einer Freundin Gruß mich freut; Der Bogel, ber mir guten Morgen fingt, Der Bote, ber bon fern ben Gruß mir bringt; Db Morgens mir ein Sausgeschaft gelang, Und ob ich Abende that um's Thor ben Bang; Db ich gur guten Stund' in gutem Buch Kanb einen meiner Geel' entichriebnen Spruch; und ob mein Innres fich in beinem Lieb, Bie in bem Spiegel, ber verschonert, fieht -Gin Bort, ein Blid, ein Sauch, ein Connenftral, Die einzlen Freubenfunten ohne Bahl, Sie alle fammt' ich ftill an einem Plat,

und ftets im Dachfen ift mein fleiner Schat. 3d fprach, inbem ich in ben Urm fie fcblog: Du nennft bie Schage flein und fuhlft fie groß. Ber raubt bir bas, mas bu fo fuhleft bein? Bie freut es mich, bavon ein Theil gu fenn! Die fei von unzufriebnem Beltgemubl Beftort bein fichres Gigenthumsgefühl! Benn eitle Groß' in Schutt und Trummer fallt, Bau ruhig bir aus Rleinem beine Belt, Beil ftillen Glementen nur, bie nachft Bufammen treten, jebes Bang' entwachft! Co flicht ber himmel feinen ew'gen Rrang Mus vieler unscheinbaren Sterne Glang. So fieht aus Demantsplittern mol gulest Gin Stralenring gufammen fich gefest. Co webt aus einzlen fleinen Blumen nur Much ihren Fruhlingsteppich bie Matur.

### XVII.

Abends wo im Zimmer
Am uns Andre sind.
Still zum Fenster immer
Folg' ich meinem Kind;
Und zum himmel ferne
Schaun wir, wo die Sterne
Helle Liebesaugen sind.
D wie sie erbaulich
Auf ins Dunkel schaut,
Sich an mich vertraulich
Lehnet ohne Laut.

"Was ich ohne Grauen
Dir nicht barf vertrauen,
Sei von Sternen dir vertraut!

Sternenblide fagen
Dein und mein Geschick,
Und nicht nieberschlagen
Darfft bu beinen Blid:
Sa! nicht mehr zu retten,
Kahl' ich schon bie Ketten
Deiner Arm' um mein Genick.

### XVIII.

Co mabr bie Sonne fcheinet, Co mabr bie Bolte weinet, Co mabr bie Rlamme fprabt, Go mahr ber gruhling bluht ; Go mahr hab' ich empfunben, Bie ich bich halt' umwunben: Du liebft mich, wie ich bid, Dich lieb' ich, wie bu mich. Die Sonne mag vericheinen, Die Bolfe nicht mehr weinen, Die Rlamme mag verfprabn, Der Krubling nicht mehr blubn! . Bir wollen uns umwinben Und immer fo empfinben : Du liebft mid, wie ich bich, Dich lieb' ich, wie bu mich.

### XIX.

Ich labe bich, Geliebter, heut Abends auf ein Schach. Leicht wirft bu matt mich machen, Ich fable foon mich fowach.

Bie hat es mich, Geliebter Das erftemal ergest, Da mir ein Bug gelungen, und ich bich matt gefest! Es warb mir faft zu lange, Dich ftets zu febn beffegt; Du haft auch gar gu ernftlich Die Schulerin befriegt. Drum fühlt' ich feit ber Stunbe Ein faßes Obgewicht: Du warft mir übermunben. Ich war es furber nicht. Best brauch' ich mich mit Stolze Bu maffnen gar nicht mehr : Befiegt mich zu betennen, Ballt, Liebfter, mir nicht fcmer.

### XX.

Ich frage meine herzgeliebte, Wie mancher wol vor mir sie liebte, Wie manchen sie vor mir geliebt; Worauf sie mir zur Antwort giebt: Wenn bas, wie bu mich liebst, ift Liebe, Wenn Lieb' ist bas, wie ich bich liebe, So hab' ich feinen noch geliebt, So hat mich keiner noch geliebt.

## XXI.

Sie fprach: Wann bu von hier Run bift, mein Freund, gegangen, Und meine Arm' an bir Nichts haben gu umfangen;

Co fei mir biefe Sanb, Bewohnt einft bich zu ftreicheln, Auf ein Gefchaft gewandt, Das meinem Gram mag fdmeideln. 3d fprach: Bas willft bu thun? Sie fprach: Mit ftillem Rleiß Rur bich arbeiten nun Das iconfte, mas ich weiß. 36 fprach: Bas foll es geben ? Sie fprach: Gin Banb vielleicht. 3d fprach: Bogu, mein Leben ? Sie fprach : Der Freund entweicht. . So will ich nach ihm ichiden Gin Banb, bas fern von bier Rur mich ihn foll umftricen. 3d fprach: Go Bebe mir! und foll ich benn entbunben Die meiner Retten fenn? Den Armen bier entwunben, Solt bort bas Banb mich ein.

### XXII.

Ich febe, wie in einem Spiegel,
In ber Geliebten Auge mich;
Geloft vor mir ift jebes Siegel,
Das mir verbarg mein eignes Ich.
Durch beinen Blick ift mir burchsichtig
Mein herz geworben und hie Welt;
Was in ihr wirklich und was nichtig,
Ift vor mir ewig aufgebellt.

So wie burch meinen Bufen gehet Dier beines Bergens ftiller Schlag, Co fuhl' ich, mas bie Schopfung brebet Bom erften bis gum jungften Tag. Die Belten brehn fich all' um Liebe, Lieb' ift ihr Leben, Lieb ihr Tob; Und in mir mogt ein Beltgetriebe Bon Liebestuft und Liebesnoth. Der Schopfung Seel' ift em'ger Frieben, Ihr Lebensgeift ein fteter Rriea. und fo ift Friebe mir befchieben, Sieg über Tob und Leben, Sieg. 3d fpreche ftill gur Lieb' im Bergen, Bie Blume ju ber Sonne Schein: Du gib mir Buft, bu gib mir Schmergen! Dein leb' ich und ich fterbe bein.

## XXIII.

Die gute Nacht, bie ich bir sage,
Freund, hörest bu;
Ein Engel, ber bie Botschaft trage,
Geht ab und zu.
Er bringt sie bir, und hat mir wieder
Den Gruß gebracht:
Dir sagen auch bes Freundes Lieber
Nun gute Nacht.

## XXIV.

Ich frage, wer zuerft geliebt, Ich ober fie, bie mir mich giebt, Und bie von mir fich hat empfahn, Die ich nicht unterscheiben tan Bon mir; wie foll ich unterscheiben, Wer ba guerst geliebt von beiben? Es war einmal die Blum' im Thal, und in ben Luften war ber Stral. War für die Blume Stral erglüht? War Blume für den Stral erblüht? Jusammen waren sie gestossen, und die Vermählung war geschlossen. Es war ein einziger Augenblick und bleibt ein ewiges Geschick.

## XXV.

Der himmel hat eine Thrane geweint, Die hat sich in's Meer zu verlieren gemeint. Die Muschel kam und schloß sie ein:
Du sollft nun meine Perle seyn.
Du sollft nicht vor ben Wogen zagen, Ich will hindurch bich rubig tragen.
D bu mein Schmerz, bu meine Luft, Du himmelsthran' in meiner Bruft!
Sib, himmel, daß ich in reinem Gemute Den reinsten beiner Tropfen hute!

## XXVÌ.

Die Stunde fei gefegnet, Wo ich bir bin begegnet, Wenn biefe Liebe Luft Dir wedt in ftiller Bruft, Wie Thau auf Blumen regnet! Der Stunde sei geslucht,
Bo ich bein herz gesucht,
Benn in dir diese Liebe
Statt milber Freudentriebe
Soll tragen herbe Frucht!—
Gesegnet ist die Stunde,
Sprach sie mit füßem Munde,
Mir ist kein Weh geschehn;
Den himmel fühl' ich siehn
In meines herzens Grunde.

# XXVII.

Befeligt fenn und felig tief empfinden, Bie bu, befeliget, befeligeft; Berg, lag bir bas Bewußtfeyn nie entwinden, Fest halt' es, wie im Arm bie Liebfte, fest!

## XXVIII.

Sie sprach: Nur aus bem Baterland nicht reisen!
Ich sprach: Dein Busen ist mein Baterland;
Und wenn du mich nicht wirst baraus verweisen,
So geh' ich nie aus meinem Baterland.
Und gieng' ich unter fremben himmelskreisen,
Ich bleibe boch in meinem Baterland.
Stete bleibt mein Geist, wo ich auch geh' auf Reisen,
In beinem Busen, seinem Baterland.

#### XXIX.

Da mir einft bie Butunft fehlte, Gieng bie Lieb' auf irrer Spur; Bu betauben, was mich qualte, Mich beraufchen tonnt' ich nur. Run ift hell bie Butunft offen, Und mein Glud ift nicht ein Raufch; D wie tonnt' ich biefes hoffen! Ewig mahrt ber Geclentaufch.

#### XXX.

Liebster! nur bich fehn, bich horen Und bir schweigend angehoren; Richt umstricken bich mit Armen, Richt am Busen bir erwarmen, Richt bich kuffen, nicht bich fassen --Dieses alles kann ich lassen, Rur nicht bas Gefühl vermissen, Dein bich und mich bein zu wissen.

## XXXI.

Wenn bu auch nicht mehr mich liebteft, Doch bich lieben wollt' ich noch. Wenn bu eine anbre liebteft, Roch bich lieben wollt' ich boch. Rur baß ich auch biefe liebte, Weil bu sie, weil sie bich liebte, Das ift meinem Sinn zu hoch.

## XXXII.

Wenn ein Wort bie Liebfte fpricht, Fuhl' ich oft fo tief es nicht; Dber auch im Luftgefuhle Fuhl' ich nicht, wie tief ichs fuhle. Aber wann ich bin allein, Stellt bas ftille Wort fich ein; Und wie es erbluht als Lieb, Staunet mein Gemuth und fieht: Daß fie tiefer fuhlt und lichter, Dichterifcher, als ihr Dichter; Rur bas Wort ift Poefie, Das fie fpricht, und andres nie.

#### XXXIII.

Die reichfte mocht' ich fenn, Mein Freund, fur bich allein, Die iconfte unter allen, Dein Freund, bir gu gefallen. 3d fprach: und liebft bu mich? Sie fprach: was fragft bu? fprich! 3ch fprach: wenn bu mich liebft, Bie bu zu febn mir giebft, Go bift bu icon und reich, Dag feine bir ift gleich. Dein liebenbes Gemuthe Mll eine Schonheitebluthe, Dein berg an jebem Plas Rur mich ein em'ger Schas; Du bift bie reichftbegabte, 36 bin ber tiefftgelabte, Du bift bie iconftgefcmucte, Ich bin ber bochftbegludte.

#### XXXIV.

Ein Obbach gegen Sturm und Regen Der Winterzeit Sucht' ich, und fand den himmelssegen Der Ewigkeit. D Wort, wie du bewährt bich haft:
Wer wenig sucht, ber findet viel.
Ich suchte eine Wanberraft,
Und fand mein Reiseziel.
Ein gastlich Thor nur wünscht' ich offen,
Wich zu empfahn,
Ein liebend herz war wider hoffen
Wir aufgethan.
D Wort, wie du bewährt bich hast:
Wer wenig sucht, ber sindet viel.
Ich wollte seyn ihr Wintergast,
Und ward ihr Perzgespiel.

#### XXXV.

Er ift gekommen
In Sturm und Regen,
Ihm schlug beklommen
Wein Derz entgegen.
Wie konnt' ich ahnen,
Daß seine Bahnen
Sich einen sollten meinen Wegen?
Er ist gekommen
In Sturm und Regen,
Er hat genommen
Wein Derz verwegen.
Rahm er das meine?
Nahm ich das seine?
Die beiben kamen sich entgegen.

Er ift gekommen In Sturm und Regen. Run ist entglommen Des Frühlings Segen. Der Freund zieht weiter, Ich seh' es heiter, Denn er bleibt mein auf allen Wegen.

#### XXXVI.

Der Frühling ift gekommen,
Der Freund hat Abschied genommen,
Run wird der Lenz auch scheiden,
Daß mich verlassen die beiden.
Uch, wenn der Frühling bliebe,
So sidh' auch nicht die Liebe;
Und müßte Liebe nicht ziehen,
So müßte der Lenz nicht slieben.
Mein Perz! wenn ewig die Liebe
Und ewig der Frühling bliebe,
So wär' der himmel aus Erden,
Der uns erst dort soll werden.

# XXXVII.

Liebste, was kann benn uns scheiben?
Rann's bas Meiben?
Rann uns Meiben scheiben? Rein.
Ob wir uns zu sehn vermieben,
Ungeschieben
Wollen wir im Gerzen sehn.
Mein und bein,
Dein und mein,
Wollen wir, o Liebste, sehn.

Liebfte, mas tann benn uns icheiben? Balb und Saiben? Rann bie Rern' uns icheiben? Rein. Unfre Lieb' ift nicht hienieben ; Ungeschieben Bollen wir im himmel fenn. Mein und bein. Dein und mein, Bollen wir, o Liebfte, fenn. Liebfte, mas fann benn uns fcheiben ? Blud und Leiben ? Rann uns beibes icheiben ? Rein. Sei mir Glud, fei Beb befchieben, Ungeschieben Soll mein Loof von beinem feyn. Mein und bein, Dein und mein, Wollen wir, o Liebfte, fenn. Liebfte, mas fann benn uns fcheiben? Sag und Reiben ? Rann bie Belt une icheiben? Rein. Diemanb fore beinen Frieben ! Ungeschieben Bollen wir auf ewig feyn. Mein und bein, Dein und mein, Bollen mir, o Liebfte, fenn.

#### XXXVIII.

Liebster, beine Borte ftehlen Aus bem Bufen mir bas herz. D wie kann ich bir verhehlen Deine Bonne, meinen Schmerg!

0 -

Liebster, beine Tone ziehen Aus mir selber mich empor. Laß uns von ber Erbe flieben Bu ber sel'gen Geister Chor! Liebster, beine Saiten tragen Durch bie himmel mich im Zanz. Laß um bich ben Arm mich schlagen, Daß ich nicht versink im Glanz! Liebster, beine Lieber wanken Mir ein Stralenkranz um's haupt. O wie kann ich bir es banken, Wie bu mich so reich umlaubt!

#### XXXIX

Liebfte, fuß ift bie Berfchwenbung, und Berfdwenbung ift bas nicht. Das ift meine himmelefenbung: um bich fpielen im Gebicht. Liebfte, nur in beinem Bufen, Muf bem golbnen Liebesthron, Sigen meine himmelemufen, Richt auf irb'ichem Belifon. Liebfte, nur von bir genommen, Das bich blenbet, ift bas Licht. Bie fie hier gurudt bir fommen, Rennft bu beine Schabe nicht. Liebfte, mir gu taufenb Liebern, Schoneren, als biefen boch, Unter beinen Mugenliebern Schlummern taufenb Blide noch.

#### XL.

Blid einmal mit beiner Augen Stral Deiter biefe trube Luft! Menn bu bas nicht tanft, fo blid einmal Dell in meines Dergen Gruft! Lächte mir bie Seele heiter, Das mich nicht bekümmre welter Diefes himmels Wolkenbuft.

## XLI.

Daß bie Leute mein vergeffen konnten,
Wie ich ihrer rein vergeffen habe,
Daß sie so mein stilles Gluck mir gonnten,
Wie ich ihnen jebe Gluckes Gabe!
Daß sie alle so von uns nichts wüßten,
Wie wir nichts von ihnen wissen wollen,
Plach Gefallen so wie wir sich kuten,
Ober schmollten, wenn sie lieber schmollen!

## XLII.

Kommen sie babinter nie,
Das wir glücklich ohne sie!
Doch wenn sie bahinter kamen,
Wollen wir uns auch nicht gramen.
Mir gefälle's an beinem Rus,
Das ihn Riemand wissen muß;
Aber wenn sie's wissen muffen,
Wollen wir uns bennoch kuffen.

#### XLIII.

Ich bin bein Baum: o Gartner, beffen Treue Mich halt in Liebespfleg' und füßer Bucht, Komm, baß ich in ben Schoof bir bankbar streue Die reise bir allein gewachsne Frucht.
Ich bin bein Gartner, o bu Baum ber Treue!
Auf andres Gluck fuhl' ich nicht Eisersucht:
Die holben Neste find' ich sieds aus neue
Geschmuckt mit Frucht, wo ich gepflückt bie Frucht.

#### XLIV.

Kann heut nicht lange Lieber schreiben,
Kann heut nicht lange sigen bleiben
An meines Madchens Schreibepult.
Muß streisen um durch Saus und Garten;
Wo mag sie seyn? wo meiner warten?
Die liebe junge Ungedusch!
Sie hat gewiß schon langst gemeinet,
Daß ihr der Freund zu ruhig scheinet,
Der übermergen geht von hier.
"Und hast du mir noch was zu sagen,
Was soul ichs beinem Lied entsragen?
Ei, sag es boch mit Kussen mir!"

## XLV.

Bu euch, ihr Blatter meiner Lieben, Wo, was mein Derz empfunden hat, Die hand hat gitternd nachgeschrieben, Leg' ich ein unbeschriebnes Blatt. Es hat bas ichwellenbe Entguden, Das meine Bruft befeligt hat, Bermocht genügenb auszubruden Rein einziges beschriebnes Blatt.

Du Sonnenblick in meinem Wefen! Wenn nun bein Aug' burchlaufen hat Die Blatter alle, foll es lefen Auch biefes unbeschriebne Blatt.

D bie bu in ber Seele Grunden Mir laseft! Alles, mas bir hat Mein Schreiben konnen nicht verkunben, Das lies vom unbeschriebnen Blatt!

## XLVI.

hier in biefen erbbeklommnen Luften, wo die Wehmuth thaut, hab' ich dir den unvollkommnen Kranz gestochten, Schwester Braut! Wenn uns droben aufgenommnen Gottes Sonn' entgegen schaut, Wird die Liebe den vollkommnen Kranz uns flechten, Schwester Braut.

# Liebesfrühling.

3meiter Straug.

T.

Iwischen Lieb und Liebe war mein Leben; Aber, schwebend zwischen Lieb' und Liebe, Wußt' ich nie die beiden auszugleichen. Oftmal sang ich anders als ich liebte, Anders liebt' ich oft als ich gesungen. Nun ich dich gefunden, ist der Zwiespalt Ausgeglichen, und rein in einander Ausgegangen sind mir Lied und Liebe. Dich nur darf ich, wie ich liebe, singen; Dich nur kann ich, wie ich singe, lieben. Sollt' ich je nach andrem Sang, nach andrer Liebe greifen, wieder unstat schwanken, Da in deinem Herzen so vereinigt

II.

Reufte Beltbegebenheiten Machten oft bas berg mir fcmer; und bie Runben alter Beiten Sabn mich an fo groß und behr. Soll ich bie gur Buft auftifchen Meu fure alte Lefetinb? Dber mich in jene mifchen, Die fo unerfreulich finb ? Liebe fprach: In 3weifeln fcwebft bu, Schwantenb gwifden Jest und Ginft. Dich ber 3miefpalt überhebft bu, Wenn bu allezwei verneinft. Richts befagen bie Gefchichten, Mis bag Menfchen ftete gelebt. Soll man außen bir berichten, Bas in beinem Bufen bebt ? Muf! mit Liebe bich erbreuftet In bir felb ift Emigheit. Liebe ift bie alteft neufte Ging'ge Beltbegebenheit.

# III.

Was ift alle Kantasie
Gegen Liebeswirklichkeit?
Was find alle Lieber, die
Ich gesungen vor der Zeit?
Ein verlornes halbes Streben,
Was nicht lebte, zu beleben;
Diese Lieber leben nur,
Weil ich sie an mir erfuhr.

Richt in ferne himmelsraume Braucht' ich bichtend auszufliegen, Nicht in wesenlose Traume Eigensinnig mich zu wiegen. Still baheim, in Liebe wach, Unter meines Liebchens Dach, Schrieb ich unbemuht nur nach Was mein herz mit ihrem sprach.

#### IV.

Deine Liebe hat mich beschlichen,
Wie der Frühling die Erbe,
Wann der Winter nun ift entwichen,
Kaum merkt sie, daß warm es werde.
Aber der Sonne heimliche Kraft
hat schon das herz ihr gerühret,
In der Wurzel regt sich der Saft,
Noch ehe der Zweig es spüret.
Der Schnee zerschmitzt, die Wolken zergehn,
Die erste Blut' ist entglommen,
Dann sieht sie in voller Glut sich stehn,
Und weiß nicht, wie es gekommen.

# V.

Bann ich bich nicht gu fuffen habe, Dann will ich fingen von bem Aus. D wie ich biefe Liebergabe Dann fegne, bie mich troften mus. Entweber kuffen ober bichten, Am schonften beibes alzugleich. Doch muß ich schon aufs eins verzichten, So macht mich auch bas andre reich. Rur wann er kommt, uns zu umringen, Der ungelegne Menschenschwarm, Daß ich nicht kuffen barf noch singen, Dann fuhl' ich mich verwirrt und arm.

#### VI.

Ich lag von fanftem Traum umfloffen,
und fühlte felig mich in bir.
Als ich die Augen aufgeschloffen,
Da hiengst du lächelnd über mir.
Wie gerne mag bein Traum zerstieben,
Won beinem Ruß hinweg geslößt.
Wie hast du schon bich selb vertrieben,
Wie schon bich selbst bier abgeloßt!

#### VII.

Liebchen! meine Freunde rathen, Eblem Lehrstand mich zu weihn, Auszustreuen goldne Saaten In der Jugend frische Reihn. Ob in mir ich solche Korner Deg', ist wenig mir bewußt; Sie zu saen zwischen Dorner Dab' ich vollig keine Luft.

Bin ich felb boch in ber Bilbe Aufgewachfen ohne Bucht. Done baf ich anbre bilbe, Bill ich tragen meine Rrucht. Bin geworben, mas ich fonnte; Werb' ein jeber, mas er fann! Bie ich mich an feinem fonnte, Biet' ich Licht auch feinem an. Sollt' ich ernft gelehrte Sachen Pred'gen ? Dir ein ichlechter Spag. Dber lehren Berfe machen? Gelber fann ein jeber bas. Liebden! 26 vom Bebrerftule Benbet fich zu bir mein Ginn. Bo ich halten foll bie Schule, Mußt bu fenn bie Schulerinn. Deine Weisheit will ich traufen Dir mit Ruffen in bie Bruft, Mile Beiftesbluten baufen um bich ber ju Schmud und Buft. Barum follt' ich meine Saaten Fremben Felbern anvertraun, Da mich Gott fo wol berathen, Daß ich barf mein eignes baun? Pflangen will ich ftete vom frifchen, Und mich meiner Ernten freun, und fein Frember foll mir gwifden Meinen Baigen Unfraut ftreun.

## VIII.

D wie machts bem Lehrer Freube, Sieht er feines Schulers Fleiß, Wie er in fein Lehrgebaube Sich geschickt zu finben weiß. Welche Freud' an meinem Rinbe, Die sich fleißet ernft und ftill, Weil sie gang, wie ich empfinbe, Mich auswenbig lernen will.

#### IX.

Liebe ward von Gott ber Welt verliehen,
Um ju Gott bie Seele zu erziehen.
In die Schule bin ich fruh gegangen,
habe nicht die rechte Lehr' empfangen.
Unerzogen ist das Seelchen blieben,
Bis du ihm zum Meister wardst verschrieben.
Mußt Gebuld nur haben! will ja gerne
Lernen, erst ist Noth daß ich verlerne;
Denn es blieb an mir das Falsche hangen.
Schlimmer als von vornen anzufangen.
Mußt mich Alles erst vergessen lassen,
Soll ich rein bie neue Lehre fassen.

## X.

Wenn bie Boglein sich gepaart, Durfen sie gleich niften, Ohne Sorg', auf welche Art Sie sich werben friften. Ach daß auch der Menschen zwei Also könnten wohnen, Wie die Bögel frank und frei In den Laubeskronen. Brauchte mit der Liebsten ja Nur ein kleines Neskchen, Doch kein Nahrungszweig ist nah, Der mir bbt' ein Acstchen.

## XI.

D ihr herren, o ihr werthen Grofen reichen herren au! Braucht in euren schnen Garten Ihr benn teine Rachtigau? Dier ift eine, bie ein ftilles Platchen sucht bie Welt entlang. Raumt mir eines ein, ich will es Euch bezahlen mit Gesang.

#### XII.

Liebchen hat jum Eigenthum
Einen kleinen Garten,
Und ich bin ber Gartner, um
Fleißig ihn zu warten.
Mag auf weiter Gartenflur
Iemand Früchte ziehen!
Blumen finb in meinem nur,
Rofen nur, gebiehen.

3mar bie Blatter buften frifch, und bie Anofpen bauchen, Aber fur ben Mittagstifch Sind fie nicht zu brauchen. Drum gu Beiten muß ich wohl Bon ben Blumen nehmen, Sie pertaufden gegen Robl, Darf mich beg nicht ichamen. Sebet bier bie toftlichen Rofen, bie ich biete. Gebt mir euren trofflichen Robl bafur gur Diethe.

## XIII.

une beiben ift bier bie Luft ju fcmer 3m Banb voll Sturmesaetofe, Mir ber Rachtigall, und noch mehr Meiner Freundin, ber Rofe. Die Rof' ift worben frant und bleich, und ich bin rauh geworben. D burften mir manbern alzugleich Gen Guben aus bem Rorben! D bag ein golbbeschwingter Binb une beibe nahm' auf bie Flugel, Und truge babin und fruhlingelind Bur Stabt ber fieben Bugel. Heber bie fieben Bugel babin, Dort mo bie gufte finb reiner, Roch immer ftebt babin mein Ginn, Bum Gebirg ber Lateiner. Dort faß ich einen Commer fo frob, Doch mußt' ich ber Lieb' entbehren; Wie mohl erft mußt' es mir werben, wo Bir bort vereinigt maren!

## XIV.

Bie? mober, Geliebter, biefe Beidlichfeit? ich glaub' es faum. Suchft bu Traumesparabiefe Run im fernen Erbenraum? Und ich alaubt' es mirtlich beiner Lieber fußen Schmeichelei, Dag bein Parabies in meiner Liebe bir gefunben fei. Ift bire nicht wie mir gu Muthe? Did, Geliebter, will ich nur. Bo ich bir in Armen rubte, Fraat' ich nicht, auf welcher Klur. Sei es unter ichlanten Dalmen, In bes Often Burgebranb, Dber unterm Dach pon Salmen. In bes Wintere Baterlanb. Unter allen himmelszonen (Cehrteft bu nicht felbft es mich?) Ronnen Menfchen gludlich mobnen, Und mein Glud ift lieben bich. Magft bu nur bein Rind beladeln! Wenn ich wohnt' im beißen Banb, Muthig von ber Stirne fachein Wollt' ich bir ben Connenbranb. Da wir nun im falten mobnen, D fo gonne mir bie Buft, Dir gemäßigt marme Bonen Mufguthun an meiner Bruft.

## XV.

Trube mar bas Better, und wie fchlaffe Blatter Mir gur Erbe biengen bie Bebanten. Denn bem bumpfen Rerne 3ft ber Safttrieb ferne, Rerne bift bu biefer Urme Ranten. Und bie Buft marb helle, Golbne Connenwelle Rlog berab, und machte mich nicht beiter. Wie am Borigonte Beit ich bliden tonnte, Sab ich nur ben Raum ber Trennung weiter. Lieber laß mich tampfen Dit ben Bolfenbampfen, Die zu meiner Sehnsucht Schleier bienen! Muf ben bellen Muen Bift bu nicht gu ichauen, und mein Schatten wantt nur trub' auf ihnen. Lag zu bir mich eilen, Lag bei bir mich weilen, Dag ich fuhle mein ber Erben Bonne! Bolfennacht entftricten Rannft bu mit ben Bliden, und bein gadeln bampft bie Glut ber Conne.

#### XVI.

Die taufend Grufe, Die wir bir fenben, Oftwind bir muße Reinen entwenben.

Bu bir im Schwarme Biebn bie Gebanten. Ronnten bie Arme. Much bich umranten ! Du in bie Lufte Sauche bein Gebnen! Las beine Dufte Ruffe mich mabnen. Schmor es! ich bor' es: Daß bu mir gut bift. bor es! ich fdmor' es: Dag bu mein Blut bift. Dein war und blieb ich, Dein bin und bleib' ich ; Schon vielmal fchrieb ichs, Roch vielmal fdreib' ichs.

#### XVII

binbuftanifdes Liebden.

Die Rympha' ift im Baffer, Und am himmel ber Mond; Der ift mir ftets vor Augen, Der mir im herzen wohnt.

2.

Wo vier Augen zusammen tommen, Freuen sich zwei herzen. Der Gebante hat mir benommen Alle Arennungschmerzen.

#### XVIII.

Die Belt mit ihrer Fruhlingspracht Ift eine leere Scene, Benn nicht mit holber Liebesmacht Darauf fich zeiget jene, um bie bie Blumen fich gum Rrang und fich bie Sterne reihn gum Jang, Die mir bas Richts jur Schopfung macht, Rach ber ich hier mich fehne. Die Sonne geht am himmel bin, 3d mag nach ibr nicht ichauen, Es fteht allein vor meinem Ginn Gin himmelftral ber Frauen. Die Blumen winten auf ber glur, 3d bente boch ber Rofe nur, Der jest, weil ich ihr ferne bin, Bon Gram bie Bangen thauen. Bo auf ber Belt zwei Bergen bie Einander angehören, Da follte Bott fie fcheiben nie, Und nichts ihr Glud verftoren. Und wenn fie felber icheiben fich Freiwilliglich, wie bu und ich, Umfonft bem Simmel flagen fie, Bie fie fich felbft bethoren. 3d habe felber mich bethort, Da ich von bir gegangen. Bie fonnte jest ich ungeftort Un beinem Bufen hangen! und fomm' ich je ju bir guruck, So mich verlaffe Gott und Blud, Laff' ich noch je, was mein gehort, Mus meiner Urm' Umfangen!

#### XIX.

Diefer Zag und bann ber zweite, Und ber britte im Geleite. und ber vierte fcminbet balb. Ch ber funfte bingegangen, Birft bu zu ihr bingelangen, Rliegend über Berg und Balb. Stragen, Die gur Liebften fuhren, Ihre Unmuth fann nicht rubren Den, ber nur erfebnt bas Biel. Thoricht, fo bie Beit beftehlen, Ueber Tage bingugablen! Saft bu beren benn foviel? 3mifchen hoffnung und Berlangen Ift ein Theil bir bingegangen Deines Bebens, ohne Buft; und wenn bu fie wirft umwinben, Birb ber anbre Theil bir fdminben In ber Wonn' an ihrer Bruft. Dennoch, Stunben, eilt von binnen! Db bas Leben muß verrinnen, Und ein Traum ift mas entflob; Bon ber Liebften Urm ummunben, Aft bas Leben auch gefdmunben, Aber iconer ichmand es fo.

#### XX.

Thoricht, wer im Paradies tann wohnen, Und will reifen gehn in andre Jonen. Alfo thoricht gieng ich jungft von bir. Wollte sehn, ob außer beiner Sfare Roch ein Wohnplat mir auf Erben ware; Reinen fand ich, und bin wieder hier. Warum soll ich in ber Irre schweifen, Sehn, wie andern ihre Früchte reifen, Fern ber Au, wo meine Saaten stehn? Rimm bahin in Fesseln bie Gebanten, Laß mich ruhn in beiner Arme Schranken, Weine Welt in beinen Augen sehn!

## XXI.

Liebfte! Reulich, ale bie Borbereitung Diefes Reftes, bas nun (Gott gebantt fei's) Bludlich überftanben ift, im Saufe Dich von mir entfernt hielt manche Stunben; Schlich ich nach bir in bie Speifetammer, Und bu weißt: Bir hatten faum gu tofen Angefangen, ale ber Bater braufen, (Eben aus ber Stadt fehrt' er gurude) Muf bem Borplag eilig rief nach feinem Tochterchen. Du fprangft binaus und ließeft Gingefchloffen mich gurud. Da marb ich, Ungefehn, ein Beuge feiner Liebe, Diefer Liebe, bie ich langft icon tannte, Doch bie nie fo nah mir trat jum Bergen. Bie er bich mit fußen Schmeichelnamen Rannte, angelegentlichft nach beinem

Wohlseyn forschte, ob bu froh seift, fragte; Liebste! nicht verstand ich alle Worte, Doch es rührte mich ber Ton der Stimme. Und ich sprach: bem willst du sie entreißen? Sündlich istes da fast mir vorgekommen. Doch ich habe mir das Wort gegeben, Alle Kraft der Liebe, die im Busen Sines Manns kann wohnen, aufzubieten, um dir die des Baters zu ersezen, du ersezen den Berlust dem Bater Durchs Gefühl, daß er dich glücklich wisse.

#### XXII.

Ja, die Liebe kann die Welt vereinen;
Seh' ich boch des Großen Bild im Aleinen!
Wie Familien, zwei, durch alle Glieber,
Bon den Häuptern die zum Aleinsten nieder,
Die sich sonst nicht kannten, schnell sich kennen,
Wechselnd sich mit Liebesnamen nennen,
Aneinander sich verschmolzen sinden,
Sich in einen Aranz zusammen winden
Um ein Paar, das sich zuerst gefunden,
Still die andern halt um sich verdunden.

## XXIII.

Romm, mein Lamm, Laf bich am Treuen Band Diefer Sand Kuhren fanft

Are site the die-

Torrand tork "#a nois and

> Din am Ranft Ruhler Flut, Fern ber Glut, Durch ben Thau Diefer Au,

2 apply brn Sampf

if ner Giern,

Wo im Grün
Blumen blühn,
Und ber Hauch
Spielt im Strauch.
Wohlgemut
Meiner Hut
Sib dich hin!
Wo ich bin,
If kein Leib
Dir bereit,
Keine Noth
Dir gebroht.
Folge nur
Meiner Spur

Unverirrt!
Ich, bein hirt, Kuhre bich;
Freue mich, Dir allein
Mich zu weihn;
Bin nur, wo
Ou's bift, froh;
Ruhig, wann
Ich bich fann
Ruhig schaun,
Dir bas Graun
Mit bem Stab

## XXIV.

Mein schöner Stern!
Ich bitte bich,
D lasse bu
Dein heitres Licht
Nicht trüben burch
Den Dampf in mir,
Bielmehr ben Dampf
In mir zu Licht,
Mein schoner Stern,
Berklären bilf!

Mein schoner Stern!
Ich bitte bich,
Nicht fent, herab
Bur Erbe bich,
Weil bu mich noch
hier unten siehst,
heb auf vielmehr
Bum himmel mich,
Wein schoner Stern,
Wo bu schon bist!

## XXV.

"Wolle nur bein offnes herz mir zeigen, Deinem Arzte mußt bu nichts verschweigen. Tebe wunde Stelle muß ich schauen, Wenn ich brauf soll meinen Balsam thauen. Wo das Weh ber Welt in dich geschnitten, und was du durch beine Schuld erlitten. Ift es arg? es wird sich lassen heilen, und wo nicht, so will ich mit dir theilen. Dast dich mir nicht für gesund gegeben; Las dich psiegen, liebes krankes Leben!

## XXVI.

Bunbe nur bie Opferflamme Immer bober, beller an; Bas an mir von Erben ftamme, Dag iche gang bir opfern fan! Du ein Blis aus himmelelichte, Glang von reinerer Matur, Stral von Gottes Ungefichte, Und ich bin vom Staube nur. D wie fniet in tiefer Rleinheit Meine Liebe neben bir, Bie in hober Engelereinheit Schwebft bu lacheinb über mir. Debe mich auf beine Blugel, Bofe meinen bumpfen Traum, Rimm mir ab bie fdweren Buget, Die mich niebergiebn gum Raum.

Sauche boch die Sinnumbuftrung
Mir vom Geelenspiegel fort,
Brich mir boch die Wahnumflüftrung,
Brich sie durch dein klares Wort.
Irbsches Feuer in den Abern,
In den Blicken trübe Glut,
In der Brust verworrnes habern —
Mache, daß der Aufruhr ruht!
Mache, daß mein Ich mir schweit,
Das mich mit mir selbst entzweit,
Daß ich Gott und dich empfinde
und die Welt in Einigkeit.

#### XXVII.

Richt, mit Urmen bich umidlingen, Rann mir anugen, fonbern mich Beift mit Beift mit bir burchbringen, Mufgehoben Du und 3ch. Immer ftehn bie Rorperfdranten, 3meier Geelen Scheibemanb ; Bis fie nicht in Staub gerfanten, Birb nicht frei ber himmelebrand. Liebe! biefen Leib vergebren Duffen beine Loben gang ; Denn er will zwei Funten mehren Mufgugehn in Ginen Glang. Bitternb habet ibe, o Rlammen, Guch berührt im Gehnetuß, Schlaget nun in Gins gufammen, Dag bie Belt verbrennen muß!

## XXVIII.

Die Liebe war wie Sonnenbrand
Des Tages über mich gekommen,
Daß ich ermattet mich empfant,
Als fei ich in ber Glut verglommen.
Der Liebe himmel, wetterschwal,
hat fich am Abend fanft gelichtet;
Du hieltest mich im Arme kuft,
Daß ich mich wieber aufgerichtet.

## XXIX.

Liebste! Wer vom Anfang ift Bertrauter Unfres Bunbs gewesen? Gott allein. Und als ew'ger Bunbeszeuge schaut er Roch von bort in unser herz herein. Liebste! Riemand kann so rein, so lauter Der Bermittler unfrer Liebe feyn. Liebste! Nie ein anderer Bertrauter Stehe zwischen uns, als Gott allein.

# XXX.

Romm, und in die Welt trit ohne Jagen, Denn ich bin mit dir im Bund. Deben will ich bich, ich will bich tragen, und nicht wanten foll ber Grund. Freund, Geliebter, Bruber, Braut'gam, Gatte, Stolz Gefühl! was bin ich bir! Was bein Derz in Traumeshimmeln hatte, Daft bu wachend nun in mir.

#### XXXI.

Ich will bich nicht beschränken,
Geh bu nur immerhin!
Und will mich auch nicht kranken,
Daß ich bir ferne bin.

Ich bin bir auch nicht ferne, Du ftehst in meinem Sinn Steich einem lichten Sterne, Geb bu nur immerhin!

Du mußt bie Welt beschauen, Weil bu ein Dichter bift. Du fiehft wohl iconre Frauen, Ale beine Freundin ift.

Du wirft wol teine ichauen, Die treuer fei, als ich; Das bringt bich mit Bertrauen Burück mir sicherlich.

Die Augen ichidt' ich gerne Als Boten mit bir aus, Daß fie als Liebesterne Dich leiteten nach haus.

Es fende Gott bie feinen,
Sie fehn bich bort, mich hie.
Und wenn hier meine weinen,
Kubl's, fomm, und trodne fie!

#### XXXII.

Mein Liebfter geht, bie Belt fich gu befchauen. Run zeig' in beinem Glang bich, fcone Belt! Im rechten Licht zeig' ihm bich unverftellt, Daß er gu bir mag faffen ein Bertrauen! Mein Liebster geht, bie Belt fich zu beschauen Im Spiegel, ben ihm meine Liebe balt. Entrollt euch feinen Bliden, Stabt und Relb! Beuch ihm vorüber, ganb mit beinen Gauen! Mein Liebster geht, bie Welt fich ju befchauen, Bie fein erobert Banb befchaut ein Belb; Und wie es bar fich feinen Mugen ftellt, Berfügt er bruber mit bem Bint ber Brauen. Mein Liebfter geht, bie Belt fich gu befchauen, Bie ein Romabe mit bem leichten Belt, Sein Saushalt ift im Mugenblick beftellt, Bo er es aufschlagt auf ben grunen Muen. Mein Liebfter geht, bie Belt fich ju befchauen, Ihr Schatten raufchet und ihr gufte fcmellt! Ihr Garten grunet und ihr Strome quellt ! Lag, himmel, Sonnenfchein und Regen thauen! Mein Liebfter geht, bie Belt fich zu beschauen, Und fie ift gang ju feiner Bahl geftellt, Co weit als Gottes Fruhlingslicht erhellt Die grunen Raum' und obenber bie blauen. Mein Liebfter geht, bie Belt fich gu beschauen, und ungefeben geh' ich ihm gefellt. Und mo es ihm und mo es mir gefallt, Da wirb er fich und mir bie Gutte bauen.

## XXXIII.

3d 200 burch Berg und Thal, Un bellen Frublingefluffen, Es lag im Morgenftral Die Belt zu meinen Rugen. D wie fie anbere gang Den Bliden bar fich ftellte, Seitbem ber Liebe Glang Mein innres Mug' erhellte! 3d fprach : Wie bift bu fcon In allen beinen Bonen ! In Tiefen, auf ben Sobn, Bo ift am fconften wohnen ? Da faß ich ftill und fah Die Belt um mich fich breiten, Mir offen lag fie ba Rach allen ihren Seiten. Dein Dft in Rofen ftanb, Mus buft'gem Wolfengitter Reicht' eine Engelshanb Berab mir eine Bitter. Run thue, mas bu meinft! Sprach fie mit fanftem gaute: 36 bins, mit welcher einft Amphion Theben baute. Beil bu mich fdmader ruhrft, Richt munbr' es bich, wenn eben Du feine Stabt' aufführft, Doch bau bein eignes Leben! Bollenbe beinen Gang! Muf welcher biefer Muen Willft bu burch meinen Rlang Dein ftilles Baus bir bauen ?

#### XXXIV.

In diesem Walde möcht' ich wohnen, Der freie Jäger mögt' ich sepn, Der in die dunklen Laubeskronen Sich hat gepflanzt sein Saus hinein.

Der erste Stral ber Sonne schauet Durch Tannengrun in's Schlafgemach, Wo ihm ber Schlaf im Aug' zerthauet, In Liebchens Armen wird er wach.

Sogleich mit seinen treuen Hunden Bieht er hinaus burch Walb und Flur, Und hat im Worgenthau gefunden Des hirsches und bes Rehes Spur.

Der Schufe jauchzt, bie hunde bellen, Das icharfe Rohr gibt feinen Knau, Und Jägerruf und Walbhorngellen Erweckt im Forst ben Wiberhall.

Doch drinnen fist im Morgenhaubchen Feinsliebchen, athmet Walbesbuft, Und horcht, wie Amfel, Fink und Taubchen Den Morgengruß in's Fenster ruft.

Sie hort im Forst die Zweige flistern, Daß sie ein füßes Grausen spart, Und auf dem Derd die Flammen knistern, Die sie mit duft'gem Kien geschürt.

Wie lange mag ber Liebste saumen Bei seiner lust'gen Iagerei? Der stille Strom mit Silberschaumen Fließt an des Gartchens Zaun vorbei.

Sie fcurat fich auf ale Kifchermabchen Und fist an Walbftroms grunem Rand; Die Angel fcwebt am leifen Fabchen, Dann fpielt ber Fifch in ihrer hanb.

Und wenn ber Jager tommt nach Saufe Und bringt bas Bilbbrat fur ben Tifch, Birb erft bas Dahl jum ledern Schmaufe, Den Jager überrafcht ber Sifch. Es haben fich bie muben Ruben 3m boben Gras gur Rub gelegt, Beil auch ben Jagersmann, ben muben, Die Laub' in fublem Schatten begt. Er borcht, entschlummernb, auf bas Gleiten Des Strome, ber leif' hinunter giebt. Die Liebste fcmiegt fich ihm gur Seiten Und wiegt ibn ein mit einem Lieb: 3br birich' im grunen Balb, ihr Rebe, Run lagert euch an fubler Flut, und forget nicht, baß euch gefchehe Gin Beib, benn euer Schute ruht! Du ichau mir, bobe Mittagfonne, Richt burch bie laub'ge Racht berein; Und was bu fpahft von unfrer Wonne, Das lag ber Belt verfchwiegen fenn! Ihr Stromeswellen, bie ibr raufchet Sinaus in's ganb vom grunen Balb, Sagt's feinem , baß ihr habt belaufchet Dier unfrer Freuben Mufenthatt!

## XXXV.

Es ift fein Stanb auf Erben, Er reigt bes Dichters Reib: Der Schäfer bei ben Derben Ift eine Derrlichkeit. Der Jäger in ben Wälbern Ist vollens eine Lust; Den Landmann in ben Felbern Trag' ich in meiner Brust.

Der Schnitter, ber bie halmen Bom Felb nach haufe bringt; Der Priefter, ber bie Pfalmen Fur bie Gemeinbe fingt.

Der Bergmann mit ber Zitter Bewegt bas Golb im Schacht; Bu Rof ber tune Ritter Bewegt sich in ber Schlacht.

Der Schiffer in bem Rachen Schwebt auf ber klaren Flut; Der Wächter hat zu wachen Bom Thurm, wann alles ruht.

Im Walbe ber Einfiebler Ift fich genug allein; Beim Erntefest ber Fiebler Erregt ben bunten Reihn.

Ich mochte meinen Garben Die Scheuer felber baun, Mein haus mit eignen Farben Mocht' ich bemalet ichaun.

Ich möchte meine Reben Als Winger giehn für mich, Auf eignem Webstuhl weben Das Kleib für mich und bich.

D Liebste, so gefallen Mir alle Stånbe wol, Daß ich nicht weiß, von allen Was ich erwählen soll.

Sie fprach: Ermablet haft bu Den beften Stanb bereits.

Bag anberen bie Baft bu, und nimm fur bich ben Reig! Du fannft bich gum Ergesen, und mich an beiner Sanb, Im Mugenblid verfeten In ben und jenen Stanb; 2018 Schaferin mich fleiben, und bich als Jager grun; Dich laffeft gammer weiben, und tobteft birfde fuhn. Du pflangeft einen Garten, Bo Beng zu jeder Frift, Die Blumen aller Arten, Und nirgend Unfraut ift. Bir wohnen beut auf Mmen Im luft'gen Schweizerlanb, und morgen unter Palmen Un Ganga's beil'gem Stranb. Du taucheft in bie Schachten Und bringft ben Gbelftein, und beine Lieber brachten Mir taufend Perlen ein. Du ruhteft ja bie Gaiten und brehft bie Stern' im Zang, Und beine Rarben breiten Um's berg mir himmeleglang. Mus Strafen und aus Zonen Saft bu erbaut bein Daus; Romm, ruh mir nun im ichonen Gemach bes Bufens aus!

### XXXVI.

Schure bu , Sommer , bie feurige Glut ! Beilden ift lange gefdieben, Rofe verbirgt fich und Lilie rubt, Rachtigall fdweiget gufrieben. Sing', o Cicabe, im fonnigen Glang, Labe bie Mehren, bie Sichel jum Zang! Mb ift bie Bluthe geftreifet, Aber bie Frucht ift gereifet. Liebchen, und fiehft bu nach Bluten bich um, Sieh nur bie blauen im Rorne! Schoner bie grannigen Mehren berum Stehn, als um Rofen bie Dorne. Sieh, wie bie Reb' um bie Butte fich folingt, Die ju ben Mehren bie Trauben uns bringt ! Romm, und bei Doft und bei Garben Birb auch bie Liebe nicht barben.

#### XXXVII.

Liebster! Liebster! wie ich bange!
Wie ich so bich halt' im Arm,
Werb' ich so bich halten lange?
Wie du liebest, macht mir Harm.
Wie du liebest, wie du bichtest,
Wie du tausend Lieber schreibst;
Sag', ob du bich nicht vernichtest?
Sag', ob du nicht auf bich reibst?
Sab' ich boch schon lang geschrieben,
Ammer war's mir eine Lust.
Seit ich schreibe, wie wir lieben,
Luillt ein Strom in meiner Brust.

Liebsted bas sind keine Muhen,
Ift kein Werk, das kampft und ringt.
Das ift, wie die Blumen blühen,
Das ist, wie der Bogel singt.
Laß mich singen, laß mich kusen,
Schenk mir beibe Becher voll,
Weil ich nach des himmels Schlussen
Nichts als dieses kann und soll!
Schlagt, ihr Flammen, in einander!
Setig, wer in euch verschwebt!
Doch ich bin ein Salamander,
Der in Doppelgluten lebt.

# XXXVIII.

Ich wußte nicht, wenn ich's vergliche,
Db meins, ob beins ein größres Reich?
Es sind bes Sanges himmelftriche
Wol bem Gebiet ber Anmuth gleich.
Iwei Paradiese, die uns glanzen,
Das beine mein, und meines beins,
Die gegenseitig sich begranzen,
und beibe sind zusammen Eins.
Wo beiner Liebe Zauber endet,
hebt meines Liebes Glanzwelt an;
und wo die Seele hin sich wendet,
Ist ihr ein himmel aufgethan.

#### XXXIX.

Seltfam! aber mahr empfunben Dab' ich es in meiner Bruft: Leichter als in truben Stunben Stirbt es fich in frober guft. Denn im Unglud mußt bu hoffen, Dag bein Glud bir fomme boch ; Aber ift es eingetroffen, Worauf hoffen willft bu noch ? Jego fann's bas leben benten, Dhne Schauber vor bem Tob, Bie bie Sonne fich gu fenten In ein Liebesabenbroth : Bie bie Mugen froh begnuget Schließt ber Greis von Rangan, Mis ber himmel es gefüget, Daß fie Jofeph wieberfahn.

## XL.

Eine Schönheit hab' ich mir Aus zur Braut erlesen, Minder schön von außrer Bier Als von innrem Wesen. Schönre hab' ich wol gesehn, Die wie Blumen waren, Konnten boch nicht widerstehn Räuberischen Jahren. Aber was vom himmel stammt, Kann nicht irbisch alten: Wie die Sonn' am himmel slammt, Ohne zu erkalten. Ewig wie im Paradies Steht die Schonheitsblüte, Diese Lilie Unschuld, dies Rosenduft Bemüte.

## XLI.

Da ich ber Oftwind bin, Bie follt' ich nicht bahin Mit meinen Seufgern meben, Bo meine Rofen fteben! Da Schmetterling ich bin, Bie follt' ich nicht bahin Bum Opfer meine Schwingen, Bo meine Rerg' ift, bringen! Da ich bie Biene bin, Wie follt' ich ben Gewinn Der Dufte bort nicht holen Bei Relfen und Biolen! Da Sonnenblum' ich bin, Bie follt' ich nicht ben Ginn Rach meiner Conne wenben, Um Lichte fuß mich blenben! Da ich bein Liebfter bin, Wie follt' ich immerbin Rach bir gurud nicht trachten! D Liebfte, fieb mich fomachten!

#### XLII.

Meine Liebste hat ein einziges Geschmeibe,
Das sie ewig tragen will, ber Welt zum Neibe,
Sich zum Stolz, und mir zur Herzenaugenweibe.
Meine Liebste hat ein einziges Geschmeibe:
Meine Liebs und meine Dichtkunst halfen beibe,
Es zu weben aus Juwelen, Gold und Seibe.
Meine Liebste hat ein einziges Geschmeibe,
Das sie simmer, ohne daß von ihm sie scheibe,
Tragen will in Lust, und wenn es kommt, im Leibe.
Meine Liebste hat ein einziges Geschmeibe,
Und sie hat verordnet, daß zum Sterbekleibe
Einst ihr diene, was jeht bient zum Brautgeschmeibe.

# Liebesfrühling.

Dritter Straug.

I.

Die Liebe faß im Mittelpunkt
Und blickte rings ins Ferne;
Und wo von ihr ein Blick hin funkt,
Erbluhn am himmel Sterne.
hier ift ein neuer Stral ersprüht,
Und bort erlischt ein Schimmer.
Der Kranz ber Welt ift unverbluht,
Die Liebe blickt noch immer.

# II.

Die alten helben kamen zu mir, Und wollten von mir befungen seyn. Ich sprach: Es ist kein Plat euch hier, Genommen hat mich Einer ein: Der helb vom Unbeginn ber Welt, Nur seine Schatten waret ihr; Der lichte himmel ist sein Belt, Und Sonn' und Mond ist sein Panier. Bas fampft um eine Spanne Raum Gin Belb in feiner Spanne Beit? Der em'ge Ronig, Liebestraum, Rennt fein Gebiet Unenblichkeit. Bie wenig ift, mas Blutes floß Um welte Rrang' im ehrnen gelb, Bor allem, bas fich ftill ergoß Durch jebes berg, das Liebe fdmellt. Richts mag vollbringen Menfchenband, Das werth zu ruhren mar' ein Berg. Die ernfte That ift Rinbertanb, Und gottlich nur ift Liebefdera. Dier ichlaft Umur in ftummer Buft, Und halt im Traum bie Belt im Gana, Sein Biegenthron ber Liebften Bruft, Sein Siegeswiegenlieb mein Sang.

#### III.

Ich bin ber Welt abhanben gekommen,
Wit ber ich sonst viele Zeit verborben.
Sie hat solange von mir nichts vernommen,
Sie mag wol glauben, ich sei gestorben.
Es ist mir auch gar nichts baran gelegen,
Ob sie mich für gestorben halt.'
Ich kann auch gar nichts sagen bagegen,
Denn wirklich bin ich gestorben ber Welt.
Ich bin gestorben bem Weltgewimmel,
Und ruh' in einem stillen Gebiet.
Ich leb' in mir und meinem himmel,
In meinem Lieben, in meinem Lieb.

IV.

Götter! teine frostige
Emigteit!
Gine freubenmostige
Augendzeit,
Eine nie sich trübenbe
Liebeswonnen übenbe
Seligkeit!
Richt mit Lorberblatte mir
Lohn', o Belt!
Bleib', o Myrtenschatte, mir
Still gesellt,
Bis mir aufs vergessene
Grab einst ber zipressene

# V.

Wenn bie lieben garten Blatter Liegen unter meinem Stift, Der in Liebesmaienwetter Bebt auf ihnen Blumenfdrift; Und ber ftillen gampe Schimmer Muf bas Blatt als Sonne fcheint, Bo bie Kantafie im Bimmer Mule himmel hat vereint : D wie liegt ber wilbe garmen Der bewegten Safdingszeit, D wie liegt bas laute Schwarmen Meinen Ginnen, o wie weit! Draugen rollen bie Raroffen, und bie Daffen wogen nad; Doch mein Dhr, ber Belt verfchloffen, Ift bem innern Lieb nur mach.

Sab' ich etwas zu versaumen
Im gedrängten Maskensaal?
Bon fantastisch bunten Träumen
Lebts um mich hier alzumal.
Wenn ich bort ein Liebchen wüßte,
Dem ich fehlt' im vollen Raum;
Ich es freilich suchen müßte,
Und hier lassen meinen Traum.
Iber weil ich muß verzichten
Heut mein Liebchen bort zu sehen;
Soll sie vor mir in Gedichten
Wie in tausend Masken stehn.

## VI.

Duntel ift bie Racht, und bie Liebe ferne, Meine Gehnsucht macht, Sucht nach einem Sterne. Leben ift verftummt In ben oben Straffen, Druben fdmary vermummt Steht bas Schloß verlaffen. Musgeftorben gang Das Gebau mir beuchtet, Gines Fenfters Glang Ift allein beleuchtet. Und ba ift ein Stern Schimmernb aufgegangen, Un bem Strale gern Zaufch' ich mein Berlangen : Sist ein Frauenbilb Sinter hellen Scheiben, Schaffet ruhig milb, Bas fie hat gu treiben. Lieft fie ein Gebicht ? Birtt fie gart Geftide? Giner Rerge Licht Spielt mit ihrem Blide. Sarret fie vielleicht Gines Freunds, und laufchet, Dbe im Gaglein ichleicht und am Pfortchen raufchet? Doch ich feb' es ja In ben ftillen Mienen, Das fie nur ift ba Mir gum Stern gu bienen.

#### VII.

Sch sah mit bem Blick ber Liebe sie an,
So schon ba ift sie mir vorgekommen,
Das herz hat die Augen mir aufgethan,
Ich hatt' es solange nicht wahrgenommen.
Wie wenn ber Freund mit wankenber hand
Mit irrenben Zügen ein Blatt mir schriebe,
Mein herz boch hatte barin erkannt
Den himmlischen Sinn, die Scele, die Liebe;
So hat dies Angesicht die Natur
Beschrieben mit unvollkommenen Zügen,
Doch Liebe les' ich in jedem nur,
Wie sollte die schone Schrift nicht genügen?

#### VIII.

Ich fah bas Paradies mir offen, Doch nur im Traume; Denn wachend ist das nicht zu hoffen Im Erbenraume. Das Paradies wird nicht erworben, Eh man gestorben. D herz, wenn bu es willst erwerben, So laß uns sterben.

# IX.

Sie ift schon wie ber Frühlingstag,
In Liebestralen zerflossen.
Sie ist schon wie ber Rosenhag,
In Dufte ber Lieb' ergossen.
Sie ist schon, wie in Eben mag
Der Baum bes Lebens ersprossen.
Sie ist schon, wie bie Schopfung lag
Im Geist bes Schopfers beschlossen.
Sie ist schon, wie bie Liebestlag',
Aus Freimunds Lippen gestossen.
Schoner als alles, was ich sag',
Ift, was ich im herzen verschlossen.

# X.

Wie find beine Tone, Menschenbruft, so bumpf! Wie furs Geiftig Schone, Worte, feib ibr ftumpf! Bie find eure Glieber Ungefchmeibig ftreng, Gure Formen, Lieber, Dem Gefuhl ju eng.

Was ich hatt' empfunden In der Bruft so warm, Wie sichs losgewunden, Steht es da so arm.

Bor bem Klang ber Floten Schämt sich Dichters Wort, Bor ber Ros' errothen Muß es fort unb fort.

Rannft bu wol bich meffen, Lieb, mit Nachtigall, Flufternben Bipreffen, Silberwogenfall?

Daß bie Rebe floffe Wie bes Quelles Flut, Ober fich ergoffe Wie bes Feuers Glut!

Daß bie Worte sproßten Bie bie Rof' im Thau, Wie bie Roth' im Often Aus bem feuchten Blau!

Meine Lieber schienen Immer herb mir nur, Benn ich ab von ihnen Sah in bie Natur.

Lieblich will mir fcheinen Rur bas Liebeslieb, Liebste, bas aus beinen Augen an mich fieht.

## XI.

Kaß die Erbe unter dir,
Dein Gemuth zum himmel hebend!
Sprach die Lilie zu mir,
Auf dem schlanken Stenges schwebend.
Durch der Bunsche Dornenland
Bandle leicht geschürzten Saumes,
Und vom flatternden Gewand
Schüttle dir den Staub des Raumes.
Unter den aus himmelsschein
In des Lebens Nacht gesunknen
Sind die glücklichen allein
Die von ew'ger Liebe trunknen.

# XII.

Die Welt ist kalt und rauh,

Ihr Anhauch schnürt zusammen,

Der Liebe Othem lau

Schmelzt Seel' und Leib in Flammen.

Das Leben ist ein Krampf,

Ein seinblich Widerstreben,

Die Lieb' ist ohne Kampf,

Ein sich auf Gnad' Ergeben.

So herb ist widerstehn,

So tieblich ist erliegen;

Ich will an dir vergehn,

Und mit der Welt nicht kriegen.

# XIII.

Seufzend sprach ich zu ber Liebe, Als ich sie entschleiert sah: Ach baß so bein Antlig bliebe Meinen Blicken ewig nah! Doch wie dich die Sehnsucht freier Schauet einen Augenblick, Senket wieder sich der Schleier, Und verdustert mein Geschick. Liebe sprach: In ewig reinem Lichte stral' ich, o du Ahor; Nicht vor meinem, sondern deinem Angesichte hängt der Flor.

#### XIV.

36 feh's an allen Beichen, Dag meine Sonne fommt. Die lichten Stern' erbleichen, Beil nur bie Demuth frommt Den Dienern, mo erfchienen Der herr ift, bem fie bienen. 3ch feh's an allen Beichen, Dag meine Sonne naht. Der Mond muß icheu entweichen, Der ihren Plat vertrat, Run fie will fenn im Mether Ihr eigner Stellvertreter. 3d feb's an allen Beichen, Dag meine Conn' erwacht. Die Schatten furchtfam ftreichen Durch bie erregte Racht; Sie fafft bes Lichtes Schauern, Bor bem nicht Schatten bauern.

36 feb's an allen Beichen, Das meine Conn' erbluht. Die Bolfen find mit reichen Duftrothen angefprubt; Sie wollens noch umfloren Das Licht, bas ichon geboren. 36 feh's an allen Beichen, Das meine Sonn' erfcheint. Der Morgen hat bie weichen Thauperlen icon geweint, Sein fcmelgenbes Entzücken Den Fluren auszubruden. 3ch feh's an allen Beichen, Du bift bie Sonne mein. Die Morgenlufte ichleichen Sich mir ine Berg binein, und Ahnungslichter fcmeben, Der Seele Flor gu beben. 36 feh's an allen Beichen, Du bift bie Sonne mir. Des herzen Triebe reichen Bie Blumen auf zu bir, Und wie ein Baum in Blute Aufgeht bir bas Gemute. 3d feh's an allen Beichen, Du bift bie Gonn' allein ; Denn bu bift ohne gleichen, und bu bift einzig mein ; Mir unter gieng bie gange Ratur in beinem Glange.

# XV.

Romm , meine jungfte Sonne, Betrit bein ftralend Felb! Rafch fei von beiner Wonne Mein furger Tag erhellt.

Segangen sind ber Sonnen Din über mich wieviel, Seit ich zu bluhn begonnen In ihrer Stralen Spiel.

Als aus ber Kindheit Traumen Buerft mein herz erwacht, Sah ich ein Frühroth faumen Den Dorizont ber Nacht.

Es war ber himmelebogen Entbrannt von Ungebulb, Bon Uhnung überflogen Annah'nder Sonnenhulb.

Da stieg die erste Sonne, Da schwoll mein erster Arieb, Das war die erste Wonne, Das war mein erstes Lieb.

Da tam bie erfte Rlage, Als mir bie Sonn' erblich, Rach Cinem Fruhlingstage Mir in bie Nacht entwich.

Da tamen, Licht : erneuenb, Wol andre ichon und flar, Doch teine fo erfreuenb, Wie nur bie erfte war.

Da wuchs ich im Gefilbe, Und richtete mit Luft Je nach bem Sonnenbilbe Den ftillen Trieb ber Bruft.

3d muche und blubte meiter In Connenlieb' allein. Db truber mich, ob beiter Berühren mocht' ihr Schein. Bon Morgenthau befprenget. Bon Frubroth angehaucht, Bon Mittagsglut verfenget, In Abenbroth getaucht. Der Frubling ift gefdmunben, und auch ber Commer fdmanb, Und immer furgre Stunben Das Licht am himmel ftanb. Die Liebe blidte ftreifenb, Bon ichiefer Connenbahn, Mit Gluten nicht ergreifend, Dich matten Xuges an. Bie ift mir benn geworben. Bas ich noch hoffte faum, Im herbftummolften Rorben, Gin neuer Rrublingstraum! Dag fich zum Bicht erheben Der Trieb noch einmal mag ! Das haft bu mir gegeben, Du letter Connentag. Du letter Gruß ber Wonne, Du letter Blid ber Qual, Du junafte Liebessonne, Du ichoner Tobesftral. D neige iconheitstrunten Dein Saupt am Simmel fchief. Und fcbleubre Bligesfunten Mir in bie Geele tief. Die blaue Buft bes Muges Erbeitre mit bem Schein

Des Bacheins, und ich faug' es Mit burft'gen Kafern ein. Bag alle Schleier fallen Bon beinem Ungeficht, und es allein umwallen Der Boden golbnes Licht. Las beinen Blid mir tofen, gag beinen Sauch mir wehn, Bis alle Sehnfuchtrofen Un mir in Blute ftebn. Du follft mich beiß nicht tuffen, Bie Commerfonnenbranb, Rur leife niebergruffen Bon beinem himmelerand. In beinen Stralen farben Bill ich mein lestes Grun, und, Connenopfer, fterben In beiner Blide Gprubn-

#### XVI.

Taufend Rachtigallen
Sind in meiner Bruft,
Durcheinander schallen
Hör' ich sie mit Lust.
Tausend Frühlingsrosen
Blühn in meinem Thau,
und mit jeder kosen
Will ein Oftwind schlau.
Tausend Liebessterne
Stehn in meiner Lust,
und ich lauschte gerne,
Wie mir jeder rust.
Tausend Edelsteine
Sprühn in meinem Schacht,

Sell vom bunten Scheine Flimmt bes Bergen Racht. und bas Spruhn und Flimmen Salt ben Blid umflirrt. In Gewühl ber Stimmen Ift bas Dhr verirrt. Traumgefühle ichweifen um im Meer von Glang, Ronnen nicht erareifen Der Geftalten Sang. Mus ben Gingelheiten Reiner Ginheit Chor, Mus ben Karben ichreiten Will fein Bilb bervor. Romm mit leifem Tritte, Liebe, Schopfungegeift, In bes Bergen Mitte, Bo bie Chopfung treift! Bie bu vorgetreten, Sonne, fichtbarlich, Duffen bie Planeten Mue brehn um bich. Bie bu ftehft alleine, Farftin im Sarem, Reihn fich Gbelfteine Dir gum Diabem, Mue Fruhlingerofen Berben bir ein Rrang, Buntes Karbentofen Schmilgt in beinen Glang. Muer Lieber Schallen Untergeht in bir, und bie Rachtigallen Freimunbe fcmeigen bier.

# XVII.

Meine Liebfte, Conne, Giferfüchtig gang, Gonnt mir feine Wonne, Mls nur ihren Glang. Duft'ge Morgenrothen, Die ich ichaute gern, Rommt ihr Blid gu tobten, und ben Morgenftern. Blumen, Die in Rachten Still vom himmel blubn, Bleich an Sonnen : Dadten Duffen fie verglubn. und es foll fein Uhnen Bon bem Beltenall Sich bie Wege bahnen Uebern Connenball. und ich foll im blauen Emigen Befilb Unbren Glang nicht fcauen Muger beinem Bilb. Sehnenbes Gefieber Drudt bein ftarter Stral Mus ben Boben nieber In bas fdmule Thal. Und mein Liebesmuben Soll am Boben ftebn, Mit ben Blumen bluben, Und wie fie vergebn.

#### XVIII.

Bann wirft bu bich enthallen Bor meinen Bliden gang, Graiegen beine Rullen, Dag ich vergeb' im Glang? Befuchte mir gefundne In taufenbfacher Spur, Und wieber mir entichmunbne, Bo birgft bu mir bid nur? 3d hab' im Sternenlichte Rach beinem Blid gefragt, Bon Morgens Ungefichte Saft bu mich angetagt. 3d hab' auf Rofenwangen Bon bir gefebn ben Stral, Dein gacheln aufgegangen Sah ich im Rofenthal. Im fchlanten Buchs, im Bange, Dab' ich bid bort geahnt; Dier hat mich mit bem Rlange Die Stimm' an bich gemahnt. 3d bachte, bas bu geigen, Ein lichtgewobner Beib, Dich muffeft mir, und eigen Mir fenn ale liebend Beib. Doch immer, eh bie Glieber Des Duftes jur Geftalt Geworben, bift bu wieber Mir in ben Duft germaut. Und immer, eh bie Schimmer Bum feften Stralenbilb Beronnen, bift bu immer Berfloffen im Gefitb.

Des Benges Morgenrothen Berfunben bid mir nab, und Rachtigallenfibten Did mir unfichtbar ba. Es lacheins alle Rofen, Das bu ben Freund genedt, Und alle Bufte tofen, Dag bu bid ihm verftedt. In welcher biefer gauben, Boburch bie Ahnung raufcht, Berrathets, o ihr Zauben, Do fie verborgen laufcht. Sie will aus ben Tapeten, Die ihr ber Beng geliehn, Sie will hervor nicht treten, Und mich binein nicht giebn.

#### XIX.

Rur ein einziger Schleier noch hullt ber Liebsten Schönheitslicht. Rönnt' ich heben biesen boch, Und ich sah; ihr Angesicht!
Bon dem himmel trennet mich Eine morsche Schrant' allein. hobbe diese Schrante sich, Und ich warde selig seyn!
Rur ein bunter Borhang schwebt Bor dem harem, wo sie ruht; Wie der Lufte Spiel ihn hebt, Weht mich an die Rosenglut.

Auf ber Liebsten Augen beinn Liegt ein Zauberschlummerbuft, Und es hort mein leiser Sinn, Wie sie mich im Traume ruft. Romm! so tont ber Liebeslaut, Romm und brich ben Zauberstab, Wed ins Leben beine Braut, Ober sint zu ihr ins Grab. Ja ich muß, nicht läst es mich: Liebend mir am Busen warm Mußt du werben, ober ich, Liebste, kalt in beinem Arm.

# XX.

3d fuhr auf ichwantem Rabne, Mit ungewiffem Ginn, 3m Lebensogeane Geworfen ber und bin. Alswie Dbuffeus weiland, Doch nicht mit feinem Muth. Da war vor mir ein Giland Geftiegen aus ber glut. Das Giland ber Sirenen Erfannt' ich am Gefang, Der fo mit fugem Gehnen Bu mir heruber flang: D Schiffer tomm, und lege Den muben Rachen bei! Romm, und in ftiller Pflege Berb' eitler Arbeit frei.

Bie lange willft bu fteuern Durch Dub und Roth bein Schiff? 3m Deer, bem ungeheuern, Befahren Rlipp' und Riff? Bie lange willft bu fdmeifen Die Bogen auf unb ab, Bis bich wirb ein' ergreifen und giebn ins falte Grab? D gib bes Lebens Rurge Richt allen Binben preiß! Romm, und ben Becher murge Des Dafenns bir mit Fleiß. Dier mintt, bem lauten Tofen Entrudt ber Menfchenflut, Das Giland, wo auf Rofen Der em'ge Friebe ruht. Dier brechen fich bie Wogen Um fanften Borbe faum, Und haben nie betrogen Den Schlafer um ben Traum. Dier find bie fublen Schatten, Bo leife Bufte mebn; hier find bie grunen Datten, Bo fuße Quellen gehn, Dier find bie Blutenlauben, Dier ift ber Baum mit Frucht, Des Berbftes reife Trauben, Des Frublings Rofengucht. Der Frubling, ben tein fatter Sauch eines Winters nectt; Die Jugend, bie fein Alter Mus ihren Spielen fcpredt. Bas wohnen ftrenge Dufen Im fteilen Geliton ?

Am weichen Meeresbufen 3ft unfer Liebesthron.
Bo Amor ift ber Schenke,
Und Grazien Quris,
Schlurft Seligkeitsgetranke
Anakreon : Dafis.

#### XXI.

Flugelt Flugel! um gu fliegen Ueber Berg und Thal. Flugel, um mein berg gu wiegen Muf bes Morgens Stral. Blugel, übers Meer gu fcmeben, Mit bem Morgenroth, Flügel, Flügel übers Leben, Ueber Grab und Tob. Rlugel, wie bie Jugend hatte, Da fie mir entflog, Flugel, wie bes Gludes Schatte, Der mein Berg betrog. Rlugel, nachzufliehn ben Tagen, Die vorüber find, Blugel, Freuben einzujagen, Die entflohn im Binb. Rlugel, gleich ben Rachtigallen, Wann bie Rofen fliehn, Mus bem Banb, wo Rebel mallen, Ihnen nachzuziehn. Mich von bem Berbannungftranbe, Bo fein Rachen mintt, Alugel nach bem Beimatlanbe, Bo bie Rrone blintt.

Freiheit, wie gum Schmetterlinge Raupenleben reift, Bann fich behnt bes Beiftes Schwinge und bie Bull' entftreift. Dft in ftillen Mitternachten Fuhl' ich mich empor Rluglen von bes Traumes Dachten Bu bem Sternenthor. Doch gewachfenes Gefieber In ber Rachte Duft, Dir enttraufeln feb' ichs wieber Un bes Morgens Luft. Connenbrand ben Rittig fcmelget, Itar fturgt ins Meer, und ber Ginne Braufen malget Uebern Beift fich ber.

#### XXII.

Rose, Meer und Sonne
Sind ein Bild her Liebsten mein,
Die mit ihrer Wonne
Fast mein ganzes Leben ein.
Aller Stanz, ergossen,
Aller Ahau ber Frühlinzsstur,
Liegt vereint beschlossen
In bem Kelch ber Rose nur.
Alle Farben ringen,
Alle Duft' im Lenzgesith,
Um hervorzubringen
Im Berein ber Rose Bilb.

Rofe, Meer und Conne Sind ein Bilb ber Liebften mein, Die mit ihrer Wonne Fafft mein ganges Leben ein. Mule Strome haben Ihren Lauf auf Erben blog, Um fich gu begraben Sehnend in bes Meeres Schoof. Mile Quellen fliegen In ben unericopften Grund, Ginen Rreis gu fchließen um ber Erbe blubnbes Runb. Rofe, Meer und Sonne Sind ein Bilb ber Liebften mein, Die mit ihrer Wonne Kafft mein ganges Leben ein. Mlle Stern' in guften Sind ein Liebesblict ber Racht, In bes Morgens Duften Sterbend, wann ber Zag erwacht. Mle Beltenflammen, Der gerftreute himmelsglang, Aliegen hell gufammen In ber Conne Stralentrang. Rofe, Meer und Conne Sind ein Bild ber Liebften mein, Die mit ihrer Wonne Safft mein ganges Leben ein.

# XXIII.

D Sonn', o Meer, o Rofe!

Bie wenn bie Sonne triumstrend sich
hebt über Sterne, die am himmel stunden,
Ein Schimmer nach bem andern leif' erblich,
Bis alle sind in Einen Glanz geschwunden;
So hab' ich, Liebste, bich
Gefunden:
Du tamft, da war, was je mein herz empfunden,
Geschwunden
In bich.

- In bich.
  D Sonn', o Meer, o Rofe!
  Wie wenn bes Meeres Arme aufthun sich
  Den Stromen, bie nach ihnen sich gewunden,
  hinein sich diese Kurzen brunktiglich,
  Bis sie die Ruh im tiesen Schooß gefunden;
  So, Liebste, hab' ich bich
  Empfunden:
  Sich hat mein herz mit allen Sehnsuchtswunden
  Entbunden
  In bich.
- D Sonn', o Meer, o Rose!
  Wie wenn im Frühling tausenbfaltig sich
  Ein buntes Grun hat ringend losgewunden,
  Ein habernd Bolk, bis Rose, königlich
  Eintretend, es zum Kranz um sich verbunden;
  So, Liebste, hab' ich bich
  Umwunden:
  Der Kranz bes Daseyns muß sich bluhend runden,
  Gebunden
  In bich.

### XXIV.

Biegen = Biegen = Biegenlieber! Biegenlieber meinem Schmers! Mle Qualen machen wieber, Und gerfleifchen mir bas Berg. Bas bu geftern mir gefungen, Lieb! mas nust es beute mir? Beut, von neuem Beh burchbrungen, Korbr' ich neuen Troft von bir. 3mar mich troften beine Stimmen, Doch nur einen Mugenblick, Die fie in bie Belt verschwimmen. Fafft mich neu mein Difaefdid. Bie bem unmuthvollen Ron'ge Saul bie Bote' ins Untlig flieg, Alfobalb bie munberton'ge Barfe Davids vor ihm fdwieg. Bie ber lette Rlang verftummet, Bacht vom Schlummer auf bie Qual. Zaufenbmal mir eingefummet, Mir erwacht fie taufenbmal. Ich, mas frommen biefe Lieber, Die fo furg und fluchtig finb? Immer, baf es enbe wieber, Furcht' ich fcon, wie eins beginnt. Laft ein großes mich beginnen, Ginen em'gen Bauberbann, Der mir nicht burf' ehr gerrinnen, Bis mein Leben brin gerran.

# XXV.

Ich wunsche, bağ ber Fruhling komme
Mit seinem Kranz;
Gar nicht, als hoff' ich, bağ mir fromme
Sein Blütenglanz.
Ich will an seiner Lust nur weiben
Mein eignes Leiben;
Sehn will ich, wie die Rose glüht,
Die mir nicht blüht.

#### XXVI.

Die Lieb' ist höher als was du liehst; Und wie sie dir irdisch erscheine, Und was du ihr da für Namen giebst, Sie selbst ist himmlisch nur Eine. Wie wenn, in wechselnder Maste versteckt, Im Saal, wo die Kerzen brennen, Ein Liebchen in mancher Gestalt dich neckt, Und endlich sich gibt zu erkennen:

So liebt' ich wol die nun, und jene jest, Sie wechselten mir und ich ihnen. Und alle waren nur Masten zulest,

Worunter bie Lieb' ericbienen.

#### XXVII.

Ein Parabies ein verlorenes Liegt rudwerts in ber Bergangenheit, Und ein wiebergeborenes Liegt vorwerts in ber Zukunft weit. Immer rudwerts nach jenem blickt Und Blicke vorwerts nach biesem schickt Wehmuth und Sehnsucht, bein Wegegeleit, D herz, burch bie Spanne ber dben Zeit.

## XXVIII.

Boffnung wohnt bei Sterblichen hienieben, Bei ben Tobten wohnt im Grabe Frieben. Bohl bir, Derg, bu fterbeft ober Webeft, Immer ift bir, was bu brauchft, befchieben.

# XXIX.

herr! die Schonheit diefer Erbe, Gib, daß sie die Sehfraft wede Meines Auges, nicht ihm werde Eme Blindheits Bauberdede. Ieben Blumenstral der Auen Laß der Seele dazu bienen, Neu gefräftigt aufzuschauen Dorthin, wo die Sonn' erschienen.

#### XXX.

Der Sehnsucht Oftwind hob ben Schleier Bon meiner Liebe Angesicht, Und aufgethan in stiller Feier Bar mir des Paradieses Licht. Ich flog hinan auf Lustgesieder, Sie nahm ben Schleier wieder vor, Und troftlos irrt die Sehnsucht wieder Run ums geschloffne himmelethor.

#### XXXI.

Frubling, vollen! vollen Liebesüberfluß! Mehr als hergen wollen, Stromenben Genuß! Wonnen mehr, als fchwellen Buniche meine Bruft, Ungegablte Bellen, Ungemeffne guft! Mir nicht Conneftralen, Sonbern Connengiut, Mir nicht Thaues Schalen, Sonbern Meeres Flut! Dir nicht ferne Gruffe, Dir nicht leifen Blid, Sonbern beige Ruffe, Retten ums Genict! Richt bie balben Lippen, Sonbern vollen Zaufch, Richt bes Bechers Rippen, Conbern gangen Raufch!

Rothlich angeglommen Gei nicht Luftagur, Gine Glut verfchwommen Morgenroth und Flur! Richt ein Enofpenb Ringen, Conbern boller Flor, Richt vereinzelt Rlingen, Conbern voller Chor! Richt verzagte Blatter, Conbern buntes Grun, Bechfelreich Gefchmetter, Durcheinanberbluhn! Rofen an bem Stode Meiner Luft foviel, Das fich mag bie Rlode Rehmen Oft gum Spiel. Immer neu befliffen Knofpen aufzugehn, Dag wir nicht vermiffen, Die wir fterben febn. Immer neu Gefieber, Immer neuen Schall, Zaufenbfache Lieber, Bleich ber Rachtigal! Dag bie Rofe laufchen Dag mit halbem Dhr, Gins fie muß beraufchen, Wenn fie eins perlor.

## XXXII.

Wann mein berg mit Freubenfchauer Richt bes Fruhlings Rahn erfullt, Roch bie Seel' in fanfte Trauer Mir bes Berbftes Scheiben hullt ; Bann ich nicht mehr mich empfinbe Still mit jebem Blatt am Strauch, Roch um jebe Blume linbe Spielet meines Liebes Sauch: Dann bin ich nicht mehr im Leben, Sonbern rub' im fublen Raum. und noch bann foll leife meben um mein Grab ein Blutentraum. Die im Frubling mein Gemute, Soll mein Grab in Rofen ftehn; und im Berbfte foll bie Blute, Bie mein Beben einft, verwehn-Die Ratur in fteter Dauer, Bas fie felb mir fluchtig gab, Fruhlingswonne, Berbftestrauer, Bibt fie ewig meinem Brab.

# XXXIII.

Auf ben Promenaben fang Seut bie Rachtigall:
Schone Welt im Muffiggang, Sorft bu meinen Schall?
Bon ber Stadt, vom Markte ber, Dringet ein Gebraus;
Was ich finge, hort fich schwer Aus bem Lerm beraus.

Raffeln bie Raroffen nicht Strafen aus und ein? und bie Bachtparabe bricht Mit ben Wirbeln brein. Eble herrn und eble Fraun, Die ihr bier fo giebt, Seht ihr auch bie Fruhlingsaun, Sort ihr auch mein Bieb? Dentt ihr noch an einen Ball, Dber ichon baran, Bo man nicht zu meinem Schall Polifch tangen fann ? Sabt bie neufte Dob' ihr an, Die ihr zeigt ber Belt? Ober hats zuvor gethan Guch ein anbrer Belb? Ließ euch eure Dam' im Stich Un ber Farobant? Ihr feht brein fo feierlich! Ift bie Furftin Frant? Sputt bas neufte Stabtgefchmas Roch in euerm birn? Dber Frantreiche Bahlgefet, Rrauft es euch bie Stirn? Saf't ibr eben, liebe Beren, Beitungen vielleicht? Das genügt bem Abenbftern, Dag er gleich erbleicht. Seib ihr etwa gar gelehrt? Dber halbweg nur? Sat bie Beitung euch verheert Der Literatur? Raat am Conversationss Lexifon ihr noch ?

Bin ich biefes Berifons Rein Artitel boch! Bafet ihr am Morgenblatt Troden euch und taub, Daß fur euch am Abend hat Reig fein grunes Laub? Speif'tet ibr Romane nicht Diefen Bormittag ? Diefer Bauber macht gunicht Rachtigallenfdlaa. Blante Ritter, Geifterfput, Beren, garte Fraun, Ich bas ift ein anbrer Schmud, Mls was hier zu fchaun. Begen Rorblands Redenmacht, Betlas Comefelbampf, Rann ein bauch ber Fruhlingenacht Richt beftehn ben Rampf. Und fo tragt ihr euern Buft In bem Saupt berum, Und es ift bie Fruhlingeluft Guern Dhren' ftumm. Und mich bort bie Rof' allein, Ach und bie ift heut Bon bes Oftwinds Schmeichelein Leiber auch gerftreut.

#### XXXIV.

Der Fruhling war im hauch ber Lufte, Und in ber Sonne milbem Schein ; Doch mischten teine Blumendufte Sich, teine Blumenfarben, brein.

Bol an ber beitern Simmelsbubne Stand lachelnb bas verflarte Blau, Doch wollte nicht bas frifche Grune hervor fich magen auf ber Mu. Da manbelte, im grunen Schleier, Sie ihren Garten auf und ab; Bas gibt er ihr gur Krublingsfeier. Der ihr fo oft fein Schonftes aab? Er hat ihr heute nichts zu geben, Er ift fo arm, es frantt ibn ftill. Er fann ben Rrubling nicht erfreben, Den er ihr gerne opfern will. Und haft bu nichts ihr bargubringen. D fcmachte nicht in eitlem barm! Berfuch' ihr felbft es abzuringen; Sie ift fo reich, als bu bift arm. Da langt ale ein verwegner Freier Gin übermuth'ger Rofenborn Rach ber Gebietrin grunem Schleier, und halt ihn feft in fußem Born. Er fegnet feines Gludes Loofe, Bu prangen mit geborgtem Grun, und fieht erftaunt bie Fruhlingerofe Des Ungefichts im Grunen blubn.

## XXXV.

Liebster! Wie ich's werb' ertragen, Wann bu nicht mehr bei mir bift, Kann ich jeht mir noch nicht sagen, Da bein herz an meinem ist.

Ach es muht bie Kraft bes Lebens Sich vergebens,
Was ber Tob wirb seyn, zu wissen;
Und mein Tod wird seyn, bich missen,
Das wird seyn ber Unterschied:
Ruhe soll bie Tobten laben,
Und ich werbe Ruh' nicht haben,
Wenn mein Leben von mir sliebt.

# XXXVI.

Liebfter! Muf bem leichten Pfuhl Morgens beim Erwachen Will ein eigenes Gefühl Oft mir bange machen. Sonft fo ftill im Bufen bier, Sest fo fuß betlommen. Bie verwanbelt bin ich mir Seute porgetommen! Schwer mir fiel es auf ben Ginn, Dag ich einft mein eigen, Und nun eines Unbern bin : Rann ich mir's verfdweigen? Bater, Mutter mar mir lieb, Und ber Bruber theuer. D wie brangt' ein anbrer Tieb Sich barein, ein neuer!

Ja, ich fühl' es, alles kann Diefer Trieb verbrängen.
Alles geb' ich auf, o Mann,
Um an dir zu hängen.
Wenn du wirst in treue Brust
Stets mein Herz nur schließen,
Kann es weiter kein Verlust
Auf der Welt verdrießen.
Aber wenn du brichst den Gid,
Den du mir geschworen,
hab' ich meine heiterkeit
Und mich selbst verloren.

### XXXVII.

3d, bes mutterlichen Stammes Rante, Mein Beburfnis war und meine guft, Daß ich oben leif' in guften fcmante, Und bes feften Stamms mir blieb bewußt. Flatternb fo in lieblichem Behagen, Ram ich nabe bir, querft im Scherk; Eh ich bachte Burgel ba gu fchlagen, Schlug ich meine Burgel in bein Berg. Gines nun von beiben muß ich miffen, Meinen Stamm bort, biefe Burgeln bier? Sieh, vom Stamm bab' ich mich losgeriffen, Und mein geben murgelt nun in bir. Eingefallen ift burch bich bie Brude Bwifden mir und meinem Rinbheitstraum. Mch gu neuen Schmergen, neuem Glude Aufgewacht, noch fubl' ich gang mich taum.

Rur bieß Eine hab' ich gang empfunden: Bas gewesen, tehrt mir nie guruck, Liebster! und in dir ist mir gefunden Leid auf ewig ober ewig Gluck.

#### XXXVIII.

Tausendmat fur dich zu sterben, D Geliebter, scheint mir leicht, Schaubre nicht vor allem herben, Das des Schickfals Relch mir reicht. Dir zu sterben, bir zu leben,

Bin ich vollig gleich bereit, Liebster! nur bich aufzugeben, Ift mir bie Unmöglichteit.

Wann ich auf bich geben mußte? D Gebante, ber verzehrt! Dann, Geliebter, wenn ich wußte Dieser Liebe bich nicht werth. —

Diefer Liebe werth ju beißen, D Geliebte, hoff' ich nicht; Diefes Werths mich zu befleißen, Das ift meine Zuversicht.

Las mich bas Gefuhl nie miffen, Den bu liebst, bas ich es bin. Und mein herz, ber Welt entriffen, Folgt bir gang gum himmel hin.

Ja, ich mußte felbft mich haffen, Sort' ich auf zu lieben bich. Rann ich jemals bich verlaffen, Laffe Gott auf ewig mich.

#### XXXIX.

Diefes Gaitenfpiel ber Bruft, Das bu haft fo reich befaitet, -Faffen lehre mich bie Buft, Dimmel! bag bu's mir bereitet. Diefe Seele, rein geftimmt, himmelenachhall in ben Tiefen ; Jeber leife Zon verfcmimmt, Mloob Engel Engel riefen. Freilich ift bas ein Gefang, Aber feiner burch bie Reble, Sonbern Liebesüberfdmang Mus bem himmel, aus ber Seele. Diefem fcweigenben Gefang Duffen Mienen und Geberben, Blide, Lacheln, Borte, Bang, Dienenb lauter Tone werben. Mach, o feuchter bauch ber Belt, Diefe Saiten nie erfchlaffen! Doch bie Seele, bie fie fchwellt, Dat auch Rraft, fie neu zu ftraffen. Ja bu bift fo bell geftimmt, Wie bes Abenbfternes Laute, Dem vorbei bie Bolfe fdwimmt, Bie ber Gram an bir gerthaute. Diefe Barfe Gottes, bie Dieg mein Berg mit fich verfohnet, Ihm mit em'ger Delobie Liebe Liebe Liebe tonet ! Diefes Pfalter, bas allein Borbild fei fur Freimunds Leier, Mule Belt gu laben ein Bu ber em'gen Liebesfeier!

himmel! gib mir bas jum tohn, Daß mein Lieben, baß mein Singen Rie muff einen falfchen Ton In bie reinen Saiten bringen.

## XXXX.

Bas ift es, bas mir Burgfchaft giebt, Dich werb' ich ficher faffen ? Du haft wol viele ichon geliebt, Und wieber fie verlaffen. -Bol hab' ich manche fcon geliebt, Richt fest tonnt' es mich faffen. Doch bas ift, was mir Burgichaft giebt, Dich werb' ich nie verlaffen: Das Muge, beffen Glang gerftiebt, Die Bangen, bie erblaffen, Sab' ich an anbern fonft geliebt ; Wie tonnt' es fest mich faffen ? Un bir hab' ich bas berg geliebt; Bie tonnt' ich bas verlaffen, Bas emig neue Rraft bir giebt, Mich ewig feft gu faffen ?

### XXXXI.

herz! nimm bir vor nur, treu zu feyn, Laß jegliches Gefühl zerstieben, Als bas: Sie liebet bich allein, Wie folltest nicht allein sie lieben? Wer, bem man raumt ben himmet ein, Berließe wol ihn unvertrieben? Und will man bich vertreiben? Rein. So sei benn ewig brin geblieben!

#### XXXXII.

Ich bin mit meiner Liebe
Bor Gott gestanben,
Ich stellte biese Triebe
Bu feinen handen.
Ich bin von biesen Trieben
Run unbetreten:
Ich kann bich, Liebster, lieben
Bugleich und beten.

## XXXXIII.

Die Liebende bes Sohenliebes:

D bu, ben meine Seele liebet, fage! Wo weibest bu? wo lagerst bu Mit beiner herbe am Mittage? Damit ich elle beinen Schatten zu! Was foll ich gleich bem Lamme, bem verirrten, Umschweifen bei ben herben frember hirten?

2.

Komm, mein Freund, lag uns hinaus gut freien Flur, auf Dorfern lag uns übernachten, Daß wir fruh auf in Weinbergen feien, Sehn, ob Reben neu zu ranten trachten, Ob Weinbluten auf sich thaten, Und ob bluben die Granaten; Dort will ich dir meine Liebe weihen.

36 folief, mein berg nur machte.

D fachte,

Das ist die Stimme meines Freundes, ber da klopfet. "Thu auf, o meine Taube, Freundin, Schwester, Braut! Mir ist burchthaut

Mein haupt, mein haar ift von ber Racht betropfet." — 3ch habe meine Schleier aufgehangen,

Entbunben bie Sanbalen meinen Sohlen.

Rann fie nicht langen,

Rann fie nicht holen.

Bie foll ich nun

Dem Freund aufthun,

Da er verftohlen tommt gegangen

Bur Racht, wann alle Stabter ruhn? -

Da klopfte, boch geringer,

Roch einmal an fein Finger;

Der fuße Trieb marb mein Bezwinger.

Aufstand ich nun

Ihm aufzuthun.

Bon ber Sand mir troffen, Bie von Burggefchirren,

Lautre Mprrhen

Muf ber Thure Schlof hin, wie

3ch bie Thur bem Freund that offen.

und ift nun ber Freund nicht bie?

Ift mir schon

Der Freund entflohn?

Bittres Leiben gab es nie.

Mich trieb bie Geel', ihm nachzugehn,

Rach meinem Freund umber gu febn.

3ch fucht' ihn und ich fand ihn nicht;

3d rief ihn , er empfant mich nicht.

Ich beschwor' euch, Tochter von Terusalem, So ihr wollet meinen Dank: Wenn ihr findet meinen Freund, so saget ihm, Daß ich bin von Liebe krank.

#### XXXXIV.

Mus Gelalebbin Rumi.

Mit bem Saum bes Reibes ftreif' ich Immer an bes Freundes Duft, Aber mit den Blicken greif' ich Ach vergebens durch die Luft. Mir so nah! und nicht begreif' ich, Wie er mir so fern her ruft! Die Gedanken Stehn und schwanken An der ungeheuren Aluft.

# XXXXV.

Boltsliebchen.

Wenn ich fruh in ben Garten geh In meinem grunen hut, Ift mein erster Gebanke, Was nun mein Liebster thut?

2.

Am himmel ift tein Stern, Den ich bem Freund nicht gonnte. Dein herz gab' ich ihm gern, Benn ichs heraus thun tonnte.

3.

Rad heinrich von Morunge.

D weh bes Scheibens, bas er that, Da er mich ließ im Sehnen!
D weh bes Bittens, wie er bat, Des Weinens seiner Ahranen!
Er sprach zu mir: Dein Trauern laß!
Und schieb boch selbst in Schmerzen.
Bon seinen Ahranen warb ich naß,
Daß kuhl mir's warb am Derzen.

### XXXXVI.

Wenn bu um bie Abenbftunben Jenes Tages, wo von bannen Dich von bir bie Roffe trugen, Deines Freunds mit Unruh bachteft; Bağ es nur fur Mhnung gelten Der geboppetten Gefahren, Die bem Freunde bamale brohten 3mifchen Blut und Bergeshalben. Das foll jest bir feinen Schreden, Sonbern ftille Freube machen, Liebste! benn ja jebes unglud Ift ein Glud, wenn überftanben. Dag ich bir's bier furg berichte, Bas bu weiter fannft erfragen, Bann ich felb gurud bir fehre Ueber heut in vierzehn Sagen!

Beift bu, wie bie Bolfen goffen In ben lesten jener Zage, Die uns noch ber himmel gonnte, Uns aufs Scheiben vorzutaben? Bie bie Bolten unfren Bergen Ihre lebte Buft perbarben, Den befdeibnen Bunfch befdrantten, Une noch zu ergebn im Garten, In ben Lauben noch ju fisen, Bo wir oft gefeffen batten. Aber fur bes Tags geftorte Freuben icablos uns zu halten, Schlog ber Abend une ine Bimmer, Bo, beim Connenidein ber Campe, Mus bem reinen Simmel beiner Mugen iconre Tropfen tamen, Benn fie , auf bem Freunde rubenb, Suß im Thau ber Rubrung ftanben. 3d vergaß bes Regenwetters, Deinen Thau auf Lippen habenb, Ranb von jenem, ale ich reifte, Erft bie Cpur auf meinen Strafen. Denn bes himmels losgebrochne Schleugen, bie aus jebem Bache Ginen Riefenftrom gebilbet, Beit vor meinen Mugen hatten Sie bas grune Thal ber Biefen In ein offnes Deer verwanbelt. Mis gur Stabt ich rudwerts blidte, Bo ich bich, mein Glud, verlaffen; Die, befront mit Bitabellen, Sich um blub'nde Sugel lagernb, Best in einem Bellenfpiegel, Den fie fonft entbebret batte,

Sich befchaute, fchien, o Liebfte, Mir bie Stabt ein flein Reapel. Diefen Golfo gu befchiffen, Rebite nur ein Wimpelnachen, Da bes Bagens ehrne Raber Dier ju fcmere Ruber maren. Denn, wie vormals wol nach einem Jener reigenben Gilanbe, 2872 42 1000 Die am fonn'gen Borigonte indit .. # Benes anbern großern Rapels, Rern gefehn, als buftig blaue a 24 Berg' aus grunen Bogen ragen, 3d binaber fchiffen mochte, Mus Bergnugen, nicht aus 3mange; So aus 3mang, nicht aus Bergnugen, (Ronnt' ich ohne 3wang bich laffen?) Steuern follt ich jest aus biefent Thal binuber in ein anbres, Das zum Giland bie bagwifchen Musgegoffne Rlut mir machte. Und unichluffig fuhr ich nieber Un bes Binnenmeeres Ranbe, Unten eine Rurth au finben, Da ich leiber nicht bebachte, Dag, je mehr je weiter nieber, Bon ben Bachen, bie fich fammeln, Mehnlich Schulben, bie fich haufen, Mußten bie Gemaffer machfen. Run es galt fich zu entschließen, Rief ich einen Rath gufammen, Gines gangen Dorfs Gemeinbe, Bo ich eben angelanget ; Dag nach Biffen und Gewiffen, Db ber große Schritt zu magen, .

Sie mit 3a und Rein entichieben. und es traf fich, bag bie Miten Mlle fprachen Rein bebachtig, Red bie Jungen Ja nur fprachen. Beil mein Berg benn jung fich fublte, Folgt' ich nicht ber Alten Rathe. Liebfte! fieb nun beinen Liebften, Der in feinem Rabernachen Durch ben Bogenaufruhr ichmebet Gines Biefenozeanes. Mis bas Schwimmens ungewohnte Fahrzeug boch zu feltfam fcmantte, Fieng mir an mit leifem Schwinbel Durch bas haupt bie Furcht gu fdmanten. Doch wie einft in Sturmesnothen Un ber Relfeninfel Capri Durch ein feftes Bort bes Glaubens 3d bes Decres Graufen bannte; Durch bie Rraft beffelben Bortes Schwichtet' ich bier bie Gebanfen, Co gu meinem Bergen fprechenb: Gott fann bich nicht finten laffen! Gott fann bich nicht laffen finten Dier in biefen fchnoben Baffern, Da bu haft auf feiner ichonen Erbe noch foviel gu fchaffen, Benn es auch nur Lieber maren, Die bu ihm gum Preis entfalteft. Gott fann bich nicht laffen finten, Riemale, und jest gar nicht aber, Jego gar nicht, ba ber Liebften Du verfprachft beim Abichiebfagen: Dag bu ihr jurud willft febren Ueber heut in viergehn Zagen!

Liebfte! ber Zumult bes Bergen Schwieg vor biefem Zalifmane. Liebfte! ber Zumult ber Bogen Schmand por biefem Bauberftabe. und bin fuhr ich tropig ficher, Die Reptun im Mufchelmagen, Mit ben mabnumtrieften Roffen, Belde gleich Delfinen fcwammen. Mls fie mit bem erften Griffe Der beergten Sufe aber Mus bem fremben Glemente Reften Grund nun bruben fagten ; Stanb ein greifer Dann am ufer, Der gefehn bie Schwimmfahrt hatte, und, am Trodnen jest uns febenb, Seine Banb' anbachtig faltenb, Bon uns auf zum himmel blidte, Mit bem einen Blide ftrafenb Unfre Rubnbeit, und fur unfre Rettung bantenb mit bem anbern. Mber luftig, fich im Connichein Trodnent, gieng bie Fahrt; ber Schwager Stief ine horn wie triumfirenb, Gleichalsob wir über alle Berge maren, ba mir boch erft Ueber alle Baffer maren. Dag bich nicht bie Berg' ermuben, Liebfte! wie fie mich es thaten: Riemals hab' ich bas erlitten, Riemals hab' ich bas erfahren, Gelbft in rauber Apeninnen Mitte nicht, bei Pietra mala. Bolpernb über Stod und Steine, Streifend Meft' und Burgelfafern,

Schlimm hinauf und schlimmer nieber, Borwerts, rustwerts, feitwerts hangend, Pferbe keuchend, Raber knirrend, Kutscher fluchend, Achsen krachend, Eine Muh auf jedem Schritte, Gieng es langsam, giengs boch aber. Wenn mir unsanft so gewiegtem, So gerütteltem, ber Faben Der Gebuld zerreißen wollte, Liebste! burft ich nur mir sagen: Daß ich bei bir ausruhn sollte lleber heut in vierzehn Tagen!

Liebste! biefe mag'iche Rormel Bauberte vor bie Gebanten Mir fogleich bas traute Stubden Mit bem Gofa, mit bem Plate, Dem von mir einft eingenommnen. Dem fur mich ist leergelaffnen. Beich barauf im Beift gebettet, Bieg ich fort auf rauben Stragen Meinen Leib gebulbig ichleppen. Liebfte! und im naben Thale, Bell vom Stral ber Abenbfonne, Die mit golbbelegtem Dache, Trat mir icon bas baus entgegen. Das mich beut als Baft erwartet. Da, von ferner Bergesvefte, Bo bie Rittergeifter mandmal, Freud' an Berenfpute finbenb, Better brauen, Schnee und Sagel, Ram ein finftrer Riefenpopang, Gin Gewolke regenschwanger, Begen mich baber gezogen,

Das die schönste Anstalt machte, Mich on unten eingenesten Obenher nun auch zu baben. Und ich hieß ben Kutscher eilig Unserm Obbach zuzujagen. Doch eh wir's erreichen konnten, Kam bie Eil mit uns zu Falle. Und kaum hatt' ich Zeit zu rufen, Als ich fühlt es sank ber Wagen: Sott kann bich nicht lassen finken! Ueber heut in vierzehn Lagen!

Rreilich fand ich mich gefunten, Mber ziemlich weich gelagert, Muf bem feuchten Beibefraute, 3mifchen bem Geftrupp bes Ungere. Mls ich nach bem Bagen fchaute, Kand ich fchlimmer ihn behandelt, Bang gequeticht und gang gefdunben, Mus ben Fugen gang gegangen, Dberftes nach unten fehrenb, und nach oben Rab und Achfen. Da ihm nicht mar aufzuhelfen, Nahm ich meinen Regenmantel Lief in Gottes und bes Rutichers but bas Ruhrmert, fdritt als Banbrer Meinem Biel im Sturm entgegen, Bo ich, zwar nicht fo erwartet, Doch auch fo willfommen eintrat, Meinen Unfall offenbarenb. Und bie Leute meines Birthes Biengen bin mit ftarten Urmen Ihn, ber mich nicht tragen fonnte, Meinen Bagen beimautragen.

Liebste! folche Fahrtichkeiten hat bein flucht'ger Freund bestanden Gleich auf biesem ersten Schritte, Den er that, dich zu verlassen.
Soll mir das nicht eine Lehre, Richt ein Bink seyn, der mich warne? Liebste! beim vereinten Grausen Der bestandenen Gefahren, Schwbr' ich es, in meinem Leben, Rie bich wieder zu verlassen, Reinen Schritt von dir zu thun Richt zu Fuß und nicht im Wagen, Wenn ich erst zu dir gekehrt bin Ueber heut in vierzehn Tagen!

#### XXXXVII.

Bu meinem Geburtstag,
Dem sechzehnten Mai,
Wünschte die Liebste
Mir mancherlei.
Mit trunknem Wohlgefallen sog
Mein Ohr der Wünsche Schmeichelei.
Und als ihr Herz sich ausgewünscht,
Wünscht' ich mir selber dies dabet:
Erhalte Gott mir dieß Gefühl
Der Lieb' im Busen wolkensreit,
Daß hell in jedem Augendlick
Mein Glück mir gegenwärtig sei.
Wie ich sie lieb' und sie mich liebt,
Wie ich ihr geb' und sie mir giebt,

Wie mich beglückt, bie ich beglücke, Wie mich entzückt, bie ich entzücke, Wie sie mich fühlt, bie ich empfinde, Wie sie mich halt, bie ich umwinde, Wie ich sie trage, sie mich hebt, Wie ich ihr leb', und sie mir lebt.

# XXXXVIII.

Jego blidt fie nach bem Abenbrothe, Db mit ihm ericheinen wirb ber Bote, Ihr bes Liebften erften Brief gu bringen: "Satteft bu boch meiner Sehnfucht Schwingen!" Und es fintt bie Racht, ber Bote meilet; Und er tommt, bem fie entagaeneilet. Und fie bat bes Liebften Brief erhalten, Saumet, auseinanber ihn gu falten, Dug bie Muffchrift, ihren Ramen, lefen, Der ihr felber nie fo fcon gemefen. Und nun ruben auf ber Schrift bie Mugen, Mue Buge liebenb einzufaugen, Die fur fie bes Liebften banb gezogen, Jebe Beil' ein Liebesregenbogen, Bebes Bort ein lichter Stern im Blaue, Jeber Buchftab' eine Rof' im Thaue. Co verfcont zu einer Liebesblute Sich bas Blatt bem liebenben Gemute. Und nun fist fie gleich ju fchreiben nieber. Bib, o Racht, bein thauiges Gefieber Ihrem Blatt, bag mit bem Morgenrothe Dir gurud geflügelt fen ber Bote!

Berg! wie foll bie Ungebulb ich nennen, Da von ihr bich nur zwei Tage trennen, Da von ihr bich trennen nur zwei Meilen, Dag von ihrer band nach zweien Beilen Beigeft fo mit ungeftumem Drange? Bas fie fdreiben wirb, bu weißt es lange; Und fie weiß es mohl, was bu wirft fdreiben: Und fo fonnt' es billig unterbleiben. Freilich, Reues hat fich nicht begeben; Doch, bag Mues ficht beim Miten eben, Diefes wiffen, bas fich ftete vom negen Sagen, fann nur Liebenbe erfreuen. Ja, es ift tein anbrer Troft geblieben 3meien, bie fich fern find und fich lieben. Mle, ber Geele Jubel und bie Rlagen, Bas ber Mund nicht fann bem Munbe fagen, Ginem ftummen Blatt es anvertrauen, Schreiben es und es gefdrieben ichauen.

# XXXXIX.

Wer in der Liebsten Auge blickt,
Der hat die Welt vergessen.
Der kann nicht, wen ihr Arm umstrickt,
Was draußen liegt, ermessen.
Ich halt' in meinem Arm ein Glück;
Wer kann es mir entziehen?
Und nahm' es morgen Gott zurück,
War's heut mir boch geliehen.
Verlangen kann ein Menschenherz
Nichts Besteres auf Erden,
Als fühlen Liebeslust und Schmerz,
Und dann begraben werben.

L.

Ach, hinunter in die Tiefen Diefer fet'gen Augen schau'n!
Die von himmelsfrieden triefen, Die von Frühlingswonnen thau'n;
Ift es boch als ob sie riefen:
Faß, o blobes herz, Bertrau'n!
Steig herunter ohne Grau'n
Bu ben stillen Friedensgau'n;
hier auf Paradiesesau'n,
Wo nur Unschulbstraume schliefen,
Sollst du nun dir hutten bau'n,
unter'm Schatten der Oliven.

# LI.

himmel! eh ich nun bies Auge schließe, Das am Zag ber Anblict ber Getiebten Dat beseigt, falt' ich biese hanbe,
Die sich heut um ihren Nacken schlangen, Falt' ich sie gum Nachtgebet unb bitte: Deil und Segen, Freube, reine Wonne, Jugenbfülle, Lebensmuth, Gesundheit, Deiterkeit und Frohsinn, Ruh' und Frieben, Ungestörtes Seelengluck: bas alles Bitt' ich nicht für mich, für die Geliebte. Denn ich weiß, in diesem Augenblicke, Fern von mir die holben Augen schließend, Bittet sie für ihren Freund basselbe.

•

## LII.

Liebster! zurne nicht ben Fragen: Liebster! liebst bu mich? Mußt mir immer wieder sagen: Ja ich liebe bich.

Richt alsob ich es vergeffen, Was bu mir gelobt; Richt alsob ich's nicht inbeffen Taufenbmal erprobt;

Sonbern weil ich's nie kann faffen, Wie ich's benk in mir, Muß ich mir es fagen laffen Immer neu von bir.

Immer muß ich mir erregen Zweifel neuer Pein, Aber immer widerlegen Dußt bu fie mir fein-

Immer muß ich bich empfinden Inner-außerlich, Immer muß ich bich umwinden, Sehen, hören bich.

Mußt mir nur nicht mube werben! Billft bu schweigen ftill? Gib mir Antwort mit Geberben, Bas ich fragen will.

Sag' in jedem Augenblicke, Was ich wiffen muß, Sag' es mir mit einem Blicke, Ober einem Kuß!

## LIII.

Richt verschweigen kann bir's meine Seele, Liebster! wie mich bange Uhnung quale, Daß ein Glück, so unverhofft geboren, Unverhofft auch gehe mir verloren. Benn ich will bas Blumorakel fragen, Mir, ob bu mich liebst, ob nicht, zu sagen, Immer stock' ich ach am letten Blatte, Wenn: er liebt nicht, ich zu sagen hatte. Gestern ist ein Traum zu mir gekommen, hat mir alle Zuversicht benommen. Liebster, Liebster! o wem soll ich glauben, Wenn bich mir so Traum' als Blumen rauben?

Liebste! können biese Augen,
Schwimmend in dem Thau der Iahren,
Dir nicht mehr als Blumen taugen,
Meine Liebe zu erklären?
Kann bein innerstes Gefühl
Deiner Seele hellstes Wachen
Ein verworrnes Traumgewühl
Siegreich nicht zu nichte machen?
Liebste! nicht ben eitlen Schäumen
Glaube, sondern glaube mir!
Mehr als Blumen, mehr als Träumen,
Glaub' ich, Liebste, selber bir.

#### LIV.

D ihr unbantbaren Blumen, Die ihr in bes Liebsten Dienst Mir nur Supes solltet sagen, Und nun sagt so Schlimmes mir!

Immer wenn ich euch befrage: Liebt er ober liebt er nicht ? Dor' ich euch: er liebt nicht, fagen 4 Tobten wollt ihr mich bamit. Dber auch: er liebt ein menig ; Damit ift mir nicht gebient. Ronnt ihr nicht: er liebt von Bergen, Bie bu liebeft, liebt er bich ! Ronnt ihr nicht: er liebt mit Schmergen, Sagen, lieber fagt mir nichts. bat mein Liebfter euch gepriefen Darum in fo manchem Lieb. Dag ihr mich, fein berg, nun qualet? Schamet ihr vor ihm euch nicht? Die ihr es mußt beffer miffen, Daß er mich von Bergen liebt, Bollet mir es nur nicht fagen, Beil ihr neibisch feib auf mich, Bollt mich qualen, weil ihr febet, Dag ich bin ein fdmaches Rinb.

# LV.

Ihr Blumen muffet nie mehr Thau Auf euren Lippen tragen! Es werben eure Farben grau, Und niemand muff' es klagen! Es muffe nie zu eurem Mund Nach Honig gehn die Imme! Es nag' ein Wurm das Herz euch wund, Und eine Spinn' im Grimme! Beil ihr mit falfchen Borten wollt Der Liebsten herz vergiften. hat barum euch ber Fruhling holb Gebracht zu biesen Ariften ?

Euch hat ber Leng hieher gestellt, Daß ihr, mit Lieb' im Bunbe, Ihr herz mit fußer hoffnung schwellt, Erquickt mit froher Kunbe.

Darum, weil ihr mit argem Fleiß: Er liebt nicht, liebt nicht! faget, Geb' euch ber Lenz bem Derbste preiß, Bevor ihr Saamen traget.

Es muffe nie ber Liebsten Danb Cuch flechten mir zum Kranze! Ihr treuer Blick fei abgewandt. Von euerm falfchen Glanze!

Es muffe nie ber Liebsten Fuß Euch nur im Fluge ruhren, Wenn ihr nicht schnell mit holbem Gruß Sie fuhnet nach Gebuhren,

Sie wills mit euch jum legten mal Bersuchen, euch ju fragen; Run machet, bag ber Blattlein Jahl Ihr muff' Erwunschtes fagen.

Sagt ihr: Er liebt! beim letten Blatt. Das ftets zu sagen wieber, Rie werbet, o ihr Blumen, matt, Nie mub', ihr meine Lieber!

## LVI.

Dein Liebesevangelium Bu predigen ber Belt, Saft bu mich nicht erschaffen ftumm, Du haft mir zugefellt Das laute freie Saitenfpiel, Das ich fo lange fchlug. Und wenn es beinem Dhr gefiel, Go lohnft bu mirs genug. Du baft zu Liebefanges Cobn Die Liebe mir verliehn, und Rraft baburch, im hellften Zon Run erft einherzugiehn. 3ch habe nur alewie im Traum Bisher gefungen ja Bon Parabies und Lebensbaum, Die ich von ferne fah. In Parabiefes Mitte haft Du nun mich eingeführt, Bum Baum bes Lebens, beffen Uft Richt mehr bie Schlang' umichnurt. Du gabeft felber mir bie Frucht Bu effen in bie Sanb. Sie trieb mich nicht bor bir gur Flucht, und nicht ins Bufgemanb. Du haft aus übergroßer bulb Das Bunber mir gemacht, Mus bem Bewußtfeyn meiner Schulb Bur Unichulb mich gebracht. 3ch fing' in beiner Gnabe Glang, borcht, wie bie Gaite tont! Die Liebe hat im Sternenfrang Gott mit ber Belt verfohnt.

# LVII.

Liebfter, wie bift bu begludt, Dag jum Alltageleben, Bas jum Fefttag anbre fcmudt, Dir bat Gott gegeben. In ber Liebe flucht'gem Stral Sonnen fich bie anbern, 3m Borübergehn burche Thal, Bo fie mubfam manbern. Aber bu im Connenglang Saft nicht anbre Duben, Mis gu laffen bir gum Rrang Mlle Blumen bluben. Unberes Gefchaft ber Belt Saft nicht zu vollbringen, Mis bie Liebe, bie bich fcmellt, Freubig auszusingen. Wenn bu beine Braut gefdmudt, Dein Befühl ergoffen, Saft bu auch bie Belt entzudt, und bein Bert befchloffen.

# LVIII.

Seh und fauge Liebesather,
Sauge gang bich voll und ftart!
Und bann wie ein Wunderthater
Tone, sprich burch Bein und Mart.
Laß bas Lieb elektrisch funken,
Daß bie Nerven Wollust schwellt;
Singe, baß in Liebe trunken
Selig untergeh' die Welt.

#### LIX.

Mit bem golbnen Schluffel bes Bertrauens Dat ihr Berg bie Liebfte mir erichloffen. D ber Rulle fel'gen Bonnefchauens, D bes Unblicks, ben ich ba genoffen! Bie burchleuchtet fab ich, wie burchfuntelt Diefes Berg von em'gen Liebessonnen, Nichts verschattet, nicht umwolft, verbunfelt. Mlles rein in Licht und Glang gerronnen. Beiche Belbenfreudigfeit ber Liebe, Belde Starte muthigen Entfagene, Belde himmlifd erbentichwungnen Triebe, Belde Gottbegeiftrung bes Ertragens. Belde Sid : Erhebung, Sid : Erniebrung, Sich = Entaufrung , voll'ge bin = fich = gebung, Tiefe gange innige Erwiebrung, Seelenaustaufd, Ineinanberlebung. Solche Bronnen bes Befühle, wie nimmer Roch fie raufden borten Dichtertraume, Solche Schopfungftralen, Beltenschimmer, Bie fie niemals faßten himmeleraume. Rann ein folder Abgrund fel'ger Schmergen, Sold ein Ueberichwang von himmelswonnen, MII gufammen ftehn in einem Bergen ? und ich hab' es, biefes MII, gewonnen. Gott! ber bu mir bicfen Schat gegeben! Rann ich je nach anberm Gut auf Erben Ungenügfam biefen Blid erheben, Dog' ich Richts vor beinem Untlig werben.

#### LX.

Bark bu frank, daß ich bich konnte pslegen,
Barft du nadt, daß ich bich konnte kleiben,
Ohne Statt', an's herz wollt' ich dich legen,
Ohne Freund, von dir wollt' ich nicht scheiden!
Barft du blind, daß, um die Welt zu sehen,
Ich dir meine Augen mußte leihen.
Bollt' ich doch, daß dir ein Weh geschehen,
Daß ich konnte bich davon befreien!
Sich dein thoricht stolzes Weib! es konnte
Bunschen, daß dem liebsten Mann auf Erden
Alles sehtte, nur damit mir gonnte
Das Geschick, ihm alles dann zu werden.

# LXI.

Geftern fprach ber Mond gu mir, Mle ich von ber Liebften gieng, Die er bell in ftiller Bier Ueber buntlen Bolten bieng : hat ber Freund fo manches Mal Conft boch nad mir aufgefchaut, und es hat mein feuchter Stral Behmuth ihm in's Berg gethaut. Bin ich bir nicht mehr vertraut? Blidft bu nicht nach mir einmal? In Gebanten beine Braut, Mertit bu gar nicht meinen Stral. Streu' ich boch auf beinen Beg Meine iconften Schimmer gern ; Dir gu geigen Beg und Steg, Gifr' ich mit bem Abenbftern.

himmel ichaut in beine guft, Theilft bu gleich fie nicht ihm mit; Und es lenten unbewußt Seine Lichter beinen Schritt. In ber Morgenfonne Glang Giengeft heut ju beinem Glud; Und bie Racht im Sternenfrang Führt im Duntel bich gurud. Mond und Sonne fiehft bu nicht, Doch bich feben Conn' und Mond, Und erquiden fich am Licht, Das in beinem Bergen wohnt. Schau nun boch mich an einmal, Birg es meinen Bliden nicht, Bie ber Liebe Gottesftral Rlart ein Menfchenangeficht !

# LXII.

Mir ift, nun ich bich habe,
Als mußt ich sterben.
Was konnt ich, bas mich labe,
Noch sonst erwerben?
Mir ift, nun ich bich habe,
Ich sei gestorben.
Mir ist zum stillen Grabe
Dein herz erworbhe.

#### LXIII.

Du, mit Stralen mich begleitenb, Blid', o Monb, von bier gurud! Dort, nach mir bie Urme breitenb, Trauria ftebt mein fußes Glud. Gie beneibet beine Stralen, Die mit ihrem Freunde gehn. Lag fie nicht in ftummen Qualen Dhne Troft am Kenfter ftehn! um bes Bufens beißes Gehnen Lege bu bein fuhles Licht; Die bem Kreund geweinten Thranen Ruff' ihr teis vom Ungeficht! Warum willft an Blumen faugen In ber oben Biefenau? Sprich mit ihren fanften Mugen, Rebe mit ber Rof im Thau!

#### LXIV.

Maler Traum hat biefe Racht Meine Liebste mir gewiesen. Rie an ihr noch hab' ich biesen Slanz gesehn, wann ich gewacht. Hat ber Maler bas erbacht? Nein, er sah in Parabiesen Meine Ros, eh sie zu biesen Rauhen Luften warb gebracht, Die sich feinblich ihr bewiesen, Daß mit holber Liebesmacht Iwar ke, boch so hell nicht lacht, Wie vorbem in Parabiesen.

#### LXV.

Ich liebe bich, weil ich bich lieben muß;
Ich liebe bich, weil ich nichts anders kann;
Ich liebe bich nach einem himmelschluß;
Ich liebe bich durch einen Zauberbann.
Dich lieb' ich, wie die Bose ihren Strauch;
Dich lieb' ich, wie die Sonne ihren Schein;
Dich lieb' ich, weil du bist mein Lebenschauch;
Dich lieb' ich, weil bie lieben ist mein Sevn,

# LXVI.

Ich bachte, baß ich ware
Ein Sanges wol,
Gerundet eine Sfare
Bon Pol zu Pol.
Wie halb ich war, empfunden
hab' ich burch bich:
Run haben erft gefunden
3wei halften sich.

## LXVII.

Sh es bich fand, geahnet
Sat bich das Lieb in mir;
Und hat mir nicht gebahnet
Das Lieb ben Weg zu dir?
Da bist du mir begegnet,
Wo ich die Laute trug;
Die Stunde sei gesegnet,
Seit ich für dich sie schlug.

Ginft mußt' ich wie im Traume Mis Dichter fund mich thun ; Run ftebft bu mir im Raume, Gin Geber bin ich nun. 36 bab' in Formenfchranten Mich bagu vorgeubt, um nun ben Gottaebanten Bu fpiegeln ungetrubt; um biefen Gottgebanten Der Liebe, bie mich fdwellt, Mus beiner Arme Schranten Bu fingen in bie Belt.

# LXVIII.

Beliebte! Grof ift bie Matur, Doch ift bas Sochfte nicht in ihr. Sie ift ein Rleib ber Gottheit nur, Der Gottheit Glieber find nur wir. Du fiehft in ihr ber Liebe Cour, Die Liebe felbft ift nur in bir, In bir ber Treue himmelichmur, In ihr ber Trieb und bie Begier. Sie ift ein truber Spiegel nur Rur Gottes em'ge Liebesgier; . Der rechte Spiegel rein und pur Ift nur in beinen Mugen bier. Die Sterne brebn fich im Maur, Und auf ber Erbe Pflang' und Thier, Sie brebn fich um bie Liebe nur, und tommen felber nicht zu ihr. Darum, als Gott bernieberfuhr, Barb er nicht Pflange, Stern noch Thier, Er warb ein Menich auf irb'icher Flur, Und fein burch Liebe murben wir.

#### LXIX.

Der Schopfung em'ger Mittelpunet Aft in bes Meniden Bergen, Mus welchem burch bie Welten funtt Gin Stral von guft und Schmerzen. Des Meniden Seel' erwarmt allein Der Erbe ftarre Glieber, und gießt burche cherne Gebein Des Rublens Schauer nieber. Es fullt allein bes Menfchen Geift Mit Leben aus bie Raume, Bis wo bie lette Sfare freift, Musfenbend Liebestraume. Die Balle, bie, im Rreis geführt, Dem Bann ber Schwere frohnen, Die fie ber Liebe Blick berührt, Go leuchten fie und tonen. Bum unbewußten Rinb ber Mu Die Liebe fpricht: Ermache! 3m Muge ber Empfinbung Thau, Der Sonn' entaggen lache! Der em'gen hoffnung Morgenroth' 3m Dften angeflogen, Und in ben Bolfen fteht erhobt Des Glaubens Regenbogen. Die Perle naht, ber Gbelftein, Mus Schacht und Meeresgrunben, Bum Dienft ber Liebe fich am Schein Der Conne gu verbunben. 3d mocht' ein Stern nicht fenn, wenn ich Rein liebend Mug entzudte, und feine Blume, wenn nicht mich Der Liebften Ringer pfludte.

Die Seister alle ber Ratur
Mit sehnsuchtsvollen Mienen,
Sie branzen sich heran, um nur
Jum Gleichniß bir zu bienen.
Ich greif ins glanzenbe Gewühl,
und such' in tausenb Bilbern
Ein unaussprechliches Gefühl,
Mein Lieben, bir zu schilbern.

### LXX.

3d war am inbifden Dzean Ginft eine Palm' entfprungen, Du marft bie blubenbe Lian' um meinen Schaft gefdlungen. 3d mar einmal ein Blutenaft In Ebens ichonfter Laube, Da hatteft bu auf mir bie Raft Bemablt als girrenbe Taube. Du mareft einft ein Morgenbuft. um Schiras Gartenbeete, Da war ich eine Morgenluft, Die fpielend bich verwehte. Du warft auf Sinas Mofchusflur Die einfame Gafelle, 3d fand im Thaue beine Spur und marb bein Spielgefelle. Ich mar ein lichter Tropfen Thau, Und als ich nieber fpruhte, Barft bu ein Blumenteld ber Mu. Und nahmft mich ins Gemuthe.

3d war ein flarer Fruhlingequell, 3d hab' es nicht vergeffen, Du ftanbft, und tranteft meine Bell', Mis fchlankfte ber Bipreffen. 3d mar ein Funten Golb im Schacht, Da hab' ich gang alleine Bum Ringe mich, und bich gemacht Bu meinem Chelfteine. 3ch war einmal ein Monbenftral, Du Abenbfternes Blinten, Da faheft bu viel taufenbmal Dich bir von ferne minten. Du wareft vor mir auf ber glucht, Bor meinem Blid gefdmunben. Ich habe bamals bich gefucht, Run hab' ich bich gefunben.

## LXXI.

Was foll ich bir für Namen geben?
Mein trautes herz! mein einz'ges Leben!
Mein Sonnenblick! mein Seelenstral!
Mein hoffen, Sehnen und Berlangen!
Mein Hunschen, Glauben, Zweiseln, Bangen!
O meine süße Liebesqual!
Ich nenne bich mit allen Namen,
Die je von Liebeslippen kamen,
Ich grüße bich mit jebem Laut,
Den bu mir je geküßt vom Munbe,
Ich nenne bich im herzengrunde,
Lieb, ewig theuer, Schwester, Braut!

#### LXXII.

3d wohn' in meiner Liebften Bruft, In ihren ftillen Traumen. Bas ift bie Belt und ihre guft ? 3ch will fie gern verfaumen. Bas ift bes Parabiefes Luft Mit grunen Lebensbaumen ? 3d wohn' in meiner Liebften Bruft, In ihren ftillen Traumen. 3d mohn' in meiner Liebften Bruft, In ihren ftillen Traumen. 3ch neibe feines Sternes Buft. In falten himmeleraumen. Bas ift bie Belt und ihre guft? 3ch will fie gern verfaumen. 3ch wohn' in meiner Liebften Bruft, In ihren ftillen Traumen.

## LXXIII.

Sagt mir nichts vom Parabiese,
Es ist mir zu weit;
Borgezogen hab' ich biese
Engre Seligkeit.
Sagt mir nichts vom Parabiese,
Es liegt mir zu weit;
Borgezogen hab' ich biese
Nah're Seligkeit.

Meiner Liebsten Kammer, biese Rahe Seligkeit,
Liegt mit ihrem Parabiese Nachts mir nicht zu weit.
Meiner Liebsten Kammer, biese Enge Seligkeit,
Schließt für mich neun Parabiese In sich, himmlisch = weit.

# LXXIV.

Seit bas Parabies verloren, Ift bie Arbeit Menfchenloof, und bie Rube wird geboren Mur aus ber Befchaft'gung Schoof. Mage ben fleif'gen Meifter freuen, Eh ein Bert gu Enbe lauft, Beute fcon zu fehn ben neuen Stoff auf morgen angehauft. So mich freut es, ohne Schranken Meine Arbeit machfen febn, In ber Bereftatt ber Gebanten, Bo bes Liebes Formen ftehn. Bon bes Tages erfter Bellung Bis gum legten Abenbftral, Miemals enbet bie Beftellung, Rie bes Schaffens fuße Qual. und fo fchaff' ich meine Bochen, Und ein Reiertages Licht Ift mir hoffenb angebrochen Muf ber Liebften Angeficht.

Wie fie mith bem Golbarbeiter
Thres Schmude ein Lacheln ichenkt,
Starkt ben Geift es, bag er heiter
Fort auf neue Arbeit benkt.
Doch bie rechten Feierstunden
Des Gemuthes traum' ich bann,
Wann, von ihrem Arm umwunden,
Mir bes Schaffens Drang gerrann.

### LXXV.

Bie bie Engel mocht' ich fenn Dhne Rorperfdrante; Deren Unterrebung ein Zonenber Gebante. Dber wie bie Blum' im Thal, Bie ber Stern in guften, Deffen Liebesruf ein Stral, Deren Sprach' ein Duften. Dber wie ber Morgenwinb, Der um feine Rofe Aufgelofet gang gerrinnt In ein Liebgetofe. Mermer ift bie Rachtigall, Die nicht fann gerfließen, Sonbern nur ber Sehnfucht Sall Baffet fich ergießen. Gine Rachtigall bin ich, Mber ftumm geboren; Meine Feber fpricht fur mich, Doch nicht zu ben Dhren.

Leuchtenbes Sebankenbilb
Ift bes Griffels Schreiben;
Doch wo bu nicht lächlest milb,
Muß es tonlos bleiben.
Wie bein Blick bas Blatt berührt,
Fängt es an zu singen,
Und ben Preis, ber ihr gebührt,
hort bie Lieb' erklingen.

Zeber Buchstab ist zumal
Memnonsause worben,
Die geküßt vom Morgenstral
Auswacht in Aktorben.

#### LXXVI.

Wann bie Rosen aufgeblüht,
Geht ber Lenz zu Enbe;
Wann bie Sonn' am höchsten glüht,
Naht bie Sonnenwende.
Alles Leben muß hinab,
Das nicht mehr kann steigen:
Und so will ich in mein Grab
Mich, o Liebchen, neigen.
Da bie Lieb' ich sand, um was
Konnt' ich hier noch werben?
Thu ben Arm mir auf und laß
Mich im Russe sterben!

#### LXXVII.

Bib ben Rug mir nur heute; Db bu morgen es fannft, wer weiß? D wie manche ber Braute Dat gefreiet ber Tob, ber Greis. Lag, o lag mich nur trinfen; Db ich taumle, ben Becher noch! Lag gu Boben mich finten; Ginmal finten, ich muß es boch. Lag uns leben und lieben! Lieben, Leben, wie fcnell verwehts. Bas ber Dichter gefdrieben Muf bie Blatter, wie lang beftehte! Entel lefen mit Beben Rreimunbe Lieber, und fprechen bann: Bagt une lieben und leben, Die uns biefer es vorgethan!

# Liebesfrühling.

# Bierter Straug.

I.

Entfleig, o Morgenroth, ber Racht, bring bftliche troftliche Rofen!

Der Belt, bie bir entgegen wacht, bring bftliche troftliche Rofen!

Dem armen herzen, welchem nie ber nadte Strauch bes Lebens Genuffes Rofen hat gebracht, bring bitliche troftliche Rofen! Der jungen Seele, bie ein hauch bes Fruhlings und ber Liebe Bu Rofenglut hat angefacht, b. ing bftliche troftliche Rofen!

Der Liebsten, bie mit einem Stral bes Ladelns meinen Busen Gleich einer Ros' erbluben macht, bring öftliche troftliche Rosen! Der suben Wange, beren Duft mir fallt ben Raum ber Welten Mit ew'ger Fruhlingsrosenpracht, bring bftliche troftliche Rosen!

Bring ihr gum Schmuck fur jebes Glud, fur jebes Leib gum Erofte,

Das ihr ein Dorn hat jugebacht, bring bftliche troftliche Rofen !

D Morgenroth! ber gangen Welt, um meiner Liebsten willen, Beil fie bie Welt mir lieb gemacht, bring bftliche troftliche Rofen! Bie ber Bollmonb Mus ben Bolfen ber Racht, Ift bas Untlig ber Liebften Mus ben Schleiern Mir entgegen getreten, Sanft mit Glanzblick Die Bermirrungen lofenb Um buntlen himmel ber Geele. Durch Bogenaufruhr, Sturmifche Gee, Bom Beimatlanb Sinausgewiesen, Bon Beitfternen verlaffen, Trug mich einfamen Schiffer ber Liebe Mein verlorener Rachen. Aber von leifen Liebeftralen Meines Monbes berühret, Sat bie Bellenemporung, Der gahnende Abgrund unter mir, Sich gum freundlichen Spiegel bes himmels geglattet. Gin Schmetterling Mit entfalteten Comingen, Schwebt ber bewimpelte Rachen, Mit Monbenlichtern Und Luften fpielenb, Durch gefraufelte Blumen bes Schaumes Ueber ber grunen Deerflur.

Bober ? mobin ? Dort hinten, mober Die Fahrt mich trug, Dort hallet, im Bug bes Rachtwinds, Gebampftes Tofen Der Branbung nach, Die gegen ben Stranb Des Lebens fich bricht. Beil bir, mein Rachen, Dag bu entronnen Den Birbeln bift! Und bort, mobin bu ftrebeft, Dort liegt bas Banb ber hoffnungen, Das Parabies ber Bunfche, Der Befperibengarten, Der Infelhain ber Geligen. Gemurgte Lufte Tragen bie Liebes : Grug' berüber Bon nachtbuftenben Bunberblumen, und Rachtigallen fibten Schlummerlieber Dem muben Schiffer entgegen. Romm o muber Schiffer ber Liebe, Sucher bes Schonen, Sehnenbes Berg! Mus bem ichwankenben Rachen Romm ans Giland ber Rub, Unter bie mehenben Palmen bes Friebens fomm!

Ruhe bich aus, entschlummre! Und jener Mond, Des Liebesantlig Du fahft im Spiegel ber Baffer, Als Glanggeftalt Der Liebsten tret' er Im sterngestictten Gewand der Racht bir entgegen.

#### III.

Die Liebste fragt, warum ich liebe?
Wie wenn, o schone Fragerin,
Ich bir die Antwort schuldig bliebe,
Warum ich athme, leb' und bin?
Die Liebste fragt mich, was ich liebe?
Dich lieb' ich und bie Welt in bir,
Ich lieb' in bir bes Schopfers Liebe,
Und seiner Schopfung Zier an bir.

#### IV.

Mein Sehnen!
Mein Uhnen!
Ihr Augen! in benen
Jum Lichte mir gezeichnet sind die Bahnen.
Mein Bachen!
Mein Araumen!
Ihr Augen! es lachen
Mir andre Sonnen nicht aus Zeit und Raumen.
Mein Hoffen!
Mein Glauben!
Ihr Augen! wo offen
Mein hommel ist, ben keine Bett kann rauben.

Mein Biffen!

Mein Schauen!

Ihr Mugen! vermiffen

Muß ich mich felb, wollt ihr nicht Glang mir thauen.

Mein Streben!

Mein Bagen!

Ihr Mugen! es heben

Sich meine nur, um nieber fich ju fchlagen.

Mein Dichten!

Mein Denten !

Ihr Mugen! im lichten

Meer eurer Liebe will ich mich verfenten.

Mein Ginnen!

Mein Fühlen!

Ihr Mugen! worinnen

Thau ift, um meiner Sinne Brand gu fuhlen.

Mein Gluben!

Mein Bunben!

Ihr Mugen! hier bluben

Die Rofen euch aus bes Gemuthes Grunben.

Mein Wollen!

Mein Dugen!

Ihr Mugen! es follen

Gud ewig alle Lieber Freimunbs grußen.

V.

Ich weiß auf Erben einen Spiegel flein, Der großer mir als Meer und himmel gilt; Denn weber Meer noch himmel ift fo rein Bie jenes Licht, bas feiner Tief' entquillt. In biefen Spiegel schau' ich mich hinein, Die Lust mich brin zu sehn ist nie gestillt. So ungetrübt sein Glanz mög' ewig sevn, Wie er nie liebres spiegelt als mein Wilb!

2.

In beinem Auge feb' ich einen Jungling ftehn, Er thut alewie ein Brautigam entzücket. D wolle boch einmal auch mir ins Auge fehn, Ob brin ein Mabchen fteht als Braut geschmucket!

## VI.

Beift bu noch, mein fußes Taubden, Bie ich fruh bir fcon gefagt, Dag an bir ein Spigenhaubchen Dir por anberm Dus behagt? Thue nur, mein holbes Straubchen, but und Schleier thu von bir, Beige bich im Spigenhaubchen, Wenn bu willft gefallen mir. Gufer hoffnung Dufteftaubchen Wehn mich an mit ftiller Luft, Wenn bein Saupt im Spigenhaubchen Go fich fcmiegt an meine Bruft. Einmal foll von Myrtenlaubchen Roch ein Rrang bein bunfles Saar Schmuden, bann bas Spigenhaubchen Immer immer immerbar.

## VII.

Der Liebften Berg ift aufgewacht Mus einer Racht voll Sorgen; 3ch hab' ihm einen Gruß gebracht Bu neuem Freubenmorgen. Der Liebften Berg ift aufgewacht Mus einem Bauberichlummer, Gin Bunber hat zunicht gemacht Den Bann von Gram und Rummer. Der Liebften Berg ift aufgewacht Alswie aus tiefem Traume, Es fieht erftaunt bie Fruhlingepracht um fich im Beltenraume. Der Liebften Berg ift aufgewacht Bu einem neuen Beben ; Gin himmel hat es angelacht, Darein es will verfdweben. Der Liebften Berg ift aufgewacht Mlewie bie Rof am Strauche; Die Liebe hat es angefacht Mit einem frifden Sauche. Der Liebften Berg ift aufgewacht, Es ringt und fpringt in Freuben, und will nun feine reiche Macht Der Luft an mich vergeuben. Der Liebften Berg ift aufgewacht, 3ch hab' es aufgewecket, Und mache, bag es feine Racht Des Grames mieber bedet.

#### VIII.

3d fcaubr', in meiner jungen Bruft, Rach weggenommner bulle, Bu finben ungeahnter Buft Sold eine tiefe Fulle. Gin foldes Meer, fold einen Schacht Bon Regungen und Trieben, Gold eine himmelsubermacht, Bu fuhlen und gu lieben. Bo fam bas ber, was bier nun quillt, Das munberbare Leben, Das auf ben Liebften überfdmillt, Und auf bie Belt baneben? Dein Liebfter fagt: ber Ueberfluß Dab' in mir, ftill bebedet, Gefchlafen lang', und nur fein Ruß Dab' ibn bier aufgewedet.

## IX.

Laß, geliebtes Angesicht,
Laß uns nicht verzagen,
Daß ber Liebe Jugenblicht.
Lischt in kurzen Aagen.
Ew'ge Jugenb ist burch bich
Auf in mir gegangen;
Wag benn nur bie irb'sche sich
Stehlen von ben Wangen!
Dieses Leben, bas bu mir
Liebenb hast gegeben,
Liebenb wieber geb' ich bir,
Und verschot, bas Leben.

Jeber Blig aus beinem Licht, Beber Schonheitefunten, In bas Duntel ift er nicht, Conbern hier verfunten; In bie frublingebelle Bruft Stieg er leif' hernieber, Barb ein ftiller Reim ber guft Un bem Baum ber Lieber. Liebfte! biefes Frublings Glang, Den ich bir verbante, Freudig beinem Baupt gum Rrang Opfr' er jebe Rante. Wann in meines Muges Glang Du nicht mehr mein Lieben Lefen fanft, fo lis es gang Noch im Lieb gefdrieben. Mann fein anbrer Spiegel bir Bill bie Jugend zeigen, In bes Liebes Spiegel bier Ift fie noch bein eigen.

### X.

Warft bu minber mir ergeben, Gieng' ce bir wie anbern hin Auch einmal zu wiberstreben, Jeber Kopf hat seinen Sinn. Doch bu stehst mir in Gebanten Wie bu bich zuerst gezeigt: All mit beiner Bunsche Ranten Rur in meinen Sinn verzweigt.

Soll mein herz nicht zornig beben, Un ben Wurzeln tief verlett, Wenn mein eignes innres Leben Mir fich feindlich wiberfett?

#### XI.

Perfifche Bierzeilen.

1.

Seh in der Racht im Garten an die Flut, Wo schon ber Lotos unterm Wasser ruht. Entschleire dich! er taucht empor, und halt Fur Sonnenausgang beiner Wangen Glut.

2.

Alswie bas Raferchen im Schoof ber Rofe, Alswie bas Muchen in ber Zuderbofe, Halt mich bie Lieb' in Lust gefangen; soll ich Beklagen ober segnen meine Loose?

3.

Ich trage beinen Traum in meinem Bufen ; Fur anbres ift fein Raum in meinem Bufen, Mein Blut ift hin, ich trage wie ber Becher Rur fußen Liebesschaum in meinem Bufen.

4

Beil ich bein Guges burft' erwerben nicht, D fargteft bu mit beinem Gerben nicht! Da mir, burch bich gu leben, wehrt bas Glud, Difgonnte mirs, von bir gu fterben, nicht! 5.

Ich lieg in eines bittern Meeres Grab; Rur Einen fugen Tropfen trauft' herab! Du weißt es, die bescheibne Muschel macht Bur Perl' ein Tropflein, bas bie Wolk' ihr gab.

6.

Geftern war ich Atlas, ber ben himmel trug, Als ber Liebsten herz auf meinem Bufen schlug; Ihrer Augen Sonnen kreiften über mir, Und wie Aether spielt' um mich ihr Athemzug.

7.

D zieh ben Liebesknoten fester zu noch! Solang' ich athme, fand ich teine Ruh noch. Laß mich in bir ausathmen! Mir fehlt ctwas, Solang' ich etwas andres bin als bu noch.

8.

Mir ist bein Ruß je långer je lieber, Dein Arm ist mir je enger je lieber. Iwar macht bein Ruß, ber lange, mir bange, Mir aber ist je bånger je lieber.

9.

Meine Thranen fließen ohne Minberung, Meine Bunden bluten ohne Linderung. Mich am Sterben hindern tonnte nur bein Blid, Doch er lafft mich fterben ohne hinberung.

10.

Die Wund' ift mein, wozu ben Pfeil bu haft; Das Weh ist mein, wozu bas Seil du haft. Ich suche bich, o sieh! bie Halfte Herz Ift mein, wozu bas andre Theil bu hast. 11.

Der hauch auf meinen Lippen ift nicht meiner, Ich hab' ibn bir entathmet, er ift beiner. Dein Liebesobem und mein Sehnsuchtsathem, 3wei hauche waren es, und find nun einer.

12.

Die Liebe fprach: Gib mir bein Derg, es foll genefen. Entfattet wie ein Blatt hat fie mein ganges Befen. Mit einem Gruß an bich hat fie bas Blatt beschrieben; D mochtest bu einmal wie einen Brief mich lefen!

#### 13.

Du bift mein Tag, was konnte trub mich machen? So oft bu lachelft, muß bie Welt mir lachen. Du bift mein Tag, o lachle', baß ich sterbe! Unb lachle bann, ich will vom Tob erwachen.

14.

Mein Tag! bu mußt bich auch geberben heiter, Wenn es mir foll im Herzen werden heiter. Wenn um die klare Stirn du Wolken ziehest, Mein Tag! alsdann ist's nicht auf Erden heiter.

#### 15.

"Wenn bu beine Augen schließest, welche meine Sonnen find; Weiß ich nicht, ob bu mir vorkommst blind, ob ich mir selber blind?"

Wie ein Kind bann mocht' ich weinen , wie bu mit geschloffenen Augen feltsam holb mir vorkommft, hulfsbeburftig wie ein Rind. 16.

Liebster! bag vor mir bu fterbeft, siehst bu wol, es geht nicht an, Da ich weinen muß sobalb bu beine Augen zugethan. Da ich jego trochnen Auges sie nicht tan sich schliegen febn, Meinst bu, bag ich ungebrochnen Dergens brechen febn fie tan?

#### XII.

Shafelen.

1.

Guger ift, ale Thun, viel fuger, Leiben; Darum, Liebfte, muß ich bich beneiben: Beil bas gamm bu bift und ich ber Birte, Du barfft folgen und ich bich muß weiben; Beil bu bift bie Mu' und ich bein Fruhling, 3ch bich fcmud', und bu bich laffeft fleiben; Rofe bu, und ich ber Dorn, bein Buter, Der bir abmehrt, mas bir frommt zu meiben; Rebe bu, bie Freubentbranen weinet, Wenn ihr Winger, ich, fie muß befchneiben. Wenn bu Trauben mir verfprichft gu tragen, Soll mir nichts bie Wingermuh verleiben. D bu Bilb, bas meine Liebe malet, Sollte je von bir mein Rleiß fich icheiben! Du bift Marmor und ich bin ber Deifel, Did ju bilben, muß ich mich befcheiben. Du mein ebler Stein, ich bin bein Runftler, Der ins Berg bir fein Geprag will fchneiben. Pragen will ich bich nach meinem Bergen, Bis bu nicht von mir zu unterscheiben.

Alle beine Eigenschaften will ich Bilben aus zu köstlichen Geschmeiben. Alle beiner Seele Faben will ich Weben aus in ein Geweb von Seiben. Wie du in Geschmeib und Seibe prangest, Will ich bann ben Blick an bir auch weiben. Sich! mein Gluck ift, beines zu gestalten; Solltest du nicht gern bein Gluck erleiben?

2.

Mich fühl' ich nicht, wenn ich nicht bich empfinde; Mich faß' ich nicht, wenn ich nicht bich umwinde. Wenn beine Lieb' aus meinem Derzen weichet, So ift's, als ob der Welt die Sonne schwinde. In meinem Derzen such ich bich, und klage, Daß ich mein eignes trübes Ich nur sinde. Und bist du in die Welt hinausgegangen, Und hauchest durch die Welt im Abendwinde? Und sendest keinen Dauch aus deinem Munde, Daß er dein Kind beschwichtige gelinde! Kind ist mein Derz, und deine Lieb' ist Mutter; D Mutter! komm' und sei' bei deinem Kinde! Was bist du in die Welt hinausgegangen, Und ließest mich allein bei dem Gesinde!

3.

Sie fah ben Liebsten schweigend an, Sie sucht' ein Wort, auf bas sie sann. Sie bachte, und in Duft zerfloß Des Denkens Kaben, ben sie spann.

Empfindung tauchte auf, ale wie Die Rymph' aus Fluthen bann und mann. und tauchte wieber in bie Rlut, Mis ob es fie zu reu'n begann. Die Geele mar ber Anofpe gleich, Die will und fich nicht aufthun fann. Sie lachelte, als ftaunte fie In fich ein bolbes Rathfel an. Sie athmete, alsob auf's Berg Ihr brud' ein fußer Bauberbann. Sie blidte wie nach einem Traum, Der fcwimment nicht Geftalt gewann. Sie fluftert', es mar fein Bort, Gin bauch nur, ber in Duft gerrann. Sie fluftert' ihm bas Bort ins Berg: Du bift ein fehr geliebter Mann. Du bift ein fehr geliebtes Beib. Co fprachen fie und fcmiegen bann.

## XIII.

An des Abenbsternes Brennen
Ach erkennen
Kann ich nun,
Daß die Liebste läßt mit Grüßen
Drauf die füßen
Augen ruhn.
Denn wo wär' ein Licht entglommen,
Das, nicht ihrem Blick entnommen,
Wohl mir könnt' im Auge thun?
An des Mondes stillem Leuchten
Aus dem feuchten

Thranenbuft, Soll fie febn, wie meine bangen Buniche langen In bie Luft. Denn mas blieb in Soh' und Tiefe, Das ihr Mein Gebente! riefe, Wenn es nicht ber Mond ihr ruft? Mle ich aus ber Liebften Armen Muf gum marmen himmel fab, Mis bes Monbes Spielgefelle Stanb ber helle Stern auch ba. Run bin ich von ihr gefchicben, und bie beiben ftehn in Frieben Sich noch bort am himmel nah. Damals bat fie mir verfprochen Un bem Pochen Meiner Bruft, Und ich hab' ihr fdmoren muffen Unter Ruffen Unfrer guft, Dag, ob einft bie hellen beiben Sich auf ewig murben fcheiben, Scheiben follt' uns tein Berluft. Ihr zwei lichten Blutentriebe Mn ber Liebe Simmelebaum! Beiter halt, als uns hienieben, Guch geschieben Sfarenraum; Doch vor unferm Ungefichte Seib ihr ftill euch nah im Lichte, Und wir uns im Liebestraum.

## XIV.

Die fie jest im Garten mallt, Und bes fernen Freundes benfet, Bei ber Rofe, bie nun balb In ben Staub bie Rrone fentet! -Und bie Bilje fproft beran, Und fie wird ber Freund nicht pflucen! Bas ich bir nicht opfern fan, Coll nicht bienen mich gu fcmuden. Und fo geht ber Commer bin, Gine Blute nach ber anbern. Dag ich fern bem Freunde bin, Und nicht fann mit Bolfen manbern! Diefe Blumen bauern mich, Die hier welfen ungebrochen, Diefe Stunben, welche fich Dehnen Tage : burch ju Bochen. Blatter von bes Lebens Baum Sind fie nuglos abgefallen, Und mein Leben wirb ein Traum Dhne bich vorüber mallen. Romm! bie Lieb' in biefer Bruft, und bie Jugend auf ben Bangen, Schwillt entgegen bir mit guft, Romm! eh' fie bahin gegangen.

#### XV.

haft bu gestern Abend bich, Liebster, nicht nach mir gefehnt, Wie ich gestern Abend mich, Liebster, mich nach bir gesehnt? Liebste! nein, ich habe mich Nicht gesehnt beim Abenbschein, Liebste! benn man sehnet sich Nach Abwesenbem allein.
Und abwesend warst du nicht, Sondern nah in Liebesmacht; Weißt du's nicht? mein sußes Licht, Bei mir warst du all' die Nacht.

### XVI.

Sie sprach: D weh! und nimmt bein Lieben ab?

Ja, sprach ich, enden muß ein jedes Leben.

Sie sprach: D Gott, und bieses geht zu Grab!

Ja, sprach ich: um zum himmel sich zu heben.

Sie sprach: D Gott! baß man ein Gluck uns gab,

Und nimmt es wieder! was nun ist es eben?

Ich sprach: Es ist bas Wasser bort im Borne,

Stets fließt es ab und hebt stets an von vorne.

## XVII.

Warum sich zwei erwählen, Jusammen Eins zu seyn, Untrennlich sich vermählen Ju Leib = und Sectverein? Sind sie bazu geboren? Von Gott bazu erkoren? Es ist nicht auszugählen, Warum es so muß seyn.

Die Belt, fie ftanb fo munter Bor meinen Mugen ba; Die gange gieng mir unter, Da ich ben Ginen fah! Es faßte mich ein Bangen, Bie ich fie fab zergangen Doch iconer gieng und bunter Sie auf im Freunde ja. 3d traumte nur von Wonnen, Bann ich mich fonft gefreut; 3d meinte wol, bas Connen Dir fchienen auch wie beut; Das alles mar ein Schatte, Da ich bie Luft nicht batte, Die nun ale wie ein Bronnen Sich aus fich felbft erneut. Es murben bie Gewalten Der Liebe mir bewußt ;.... 3d fuble fich entfalten Im Bergen eine Buft, Mit meinen Liebesbliden Die Schopfung gu umftriden, Bott, himmet, Belt zu halten Bereint an meiner Bruft. Rann man im Bergen tragen Soviel zu einer Frift? 3d will bavor nicht gagen, Beil alles Gin's nur ift. Durch Liebe will ich geigen Der Belt, ich fei liebeigen, Und jeber Blum' es fagen, Dag bu mein Gatte bift. 3d will bie Liebesfpenben (D gurne nicht ber Braut)

An alle Welt verschwenden, Wie Lenz vom himmel thaut. Mir ift soviel geblieben: Ich kann sie alle lieben, Ohn' etwas zu entwenden Dir Einem süß und traut?

## XVIII.

Ich bitte bich, o Mutter, bei ben Bruften,
Die ich gesogen hab' als Kinb,
Daß bu nicht weckest ben von mir geküßten,
Der mir am Busen schlummert lind.
Ich bitte bich, baß bu ihn auf nicht weckest,
Bevor er selber hier erwacht,
Und aus dem Traume mir ihn auf nicht schreckst,
Darein ich kussend ihn gebracht.

# XIX.

Ich fegne biefe Tropfen,
Die an bas Fenfter klopfen,
Und sprechen: Wer zu Daus,
Der geh' izt nicht hinaus.
Bom himmel strömt im Regen
Den Fluren buft'ger Segen,
Daß neue Blumen btuhn
Aus dem erfrischten Grun.
Mir aber strömen nieder
Im Regen Lieb' und Lieber,
In meiner Liebsten haus,
Wo ich nicht kann heraus.

Ich hatt' im Stral ber Sonnen Berlaffen meine Wonnen, Ich hatt' im Sternenschein Fort muffen ziehn allein.; Der Regen heißt mich bleiben, Sie kann mich nicht vertreiben; Und wie ihr Auge spricht, Bertreibt sie auch mich nicht.

#### XX.

Das in biefem jungfraulichen Bimmer, wo noch nimmer Sich ein Mann bat eingeschlichen, Run fich wie auf immer Rieber hat ber Freund gelaffen; Rann ich ben Gebanten faffen? Und warum nicht in ber Rammer Goll er mohnen, fchreiben, Den ich boch nicht fann, o Jammer, Mus bem Bergen treiben! Freund, in meinem iconften Bimmer, Dier im Bergen, wohnft bu immer. Ich es war nicht wohl vermahret Meines Bergen Pforte; und ber Freund hat nicht gefparet Seine ftarten Borte. Dag ich ibn berein genommen, Dacht mir wohl und boch betlommen. 22 \*

Wann bie furgen Tage fdminben, Und ber Freund gefchieben ; Bo bann einfam werb' ich finben Bieber meinen Frieben ? Ihn im Bergen find' ich nimmer, Ibn nicht mehr in meinem Bimmer. Tages werb' ich ftill im Bergen Dich verborgen tragen, Rachts im Bimmer bei ben Rergen Wirb bas Bergen folggen; Bie ich offne bie Garbinen, Schaut ber Freund mich an aus ihnen. Saft bich wollen malen laffen, um, wenn bu gegangen, Un ber Band por meinem naffen Blid als Bilb zu hangen ; Doch nun wird ein Bild mir ftralen. Das fein Maler braucht zu malen. Dag bich biefer Pfuhl gewieget, Rann ich bas verbrangen? Bo mein haupt im Schlummer lieget, Birb bein Bilbnig bangen. Und nicht brauch' ich ju erfchrecten, Niemand mirb bas Rilb enthecken.

### XXI.

Sieh, o Liebster, ob ich mich Nicht auch überwinden kann! Za ich überwand, und ich Ariumstre wie ein Mann.

Mis bu bort im Bimmer fageft, Schreibend, und ich hier allein; Bie bu mich folang vergaßeft, Stellte fich bie Sehnfucht ein. Mutter mar hinausgegangen, Meine Arbeit tam in Stoden, Und es wollte ein Berlangen Did nach beinem Bimmer locken. Doch ich fprach im Bergen: Benn Dich ber Freund fo leicht fann miffen Soll er, bag es ichmerer benn Dir geworben, auch nicht miffen. 31 : ... Und ich habe miberftanben. und bem Giege warb fein Bohn : Denn gu meiner Urme Banben, Liebfter! eben tommft bu icon.

# XXII.

Ich liebe bich aus Eigennuß,
Sprach ich zu ihr, sprach sie zu mir.
Ich liebe bich, weil bu mein Puß.
Dich lieb' ich, weil bu meine Zier.
Ich liebe bich aus Eigennuß,
Sprach sie zu mir, sprach sch zu ihr.
Ich liebe mich als beinen Puß,
Ich liebe mich als beine Zier.
Und lieben wir uns so zum Puß,
Und lieben wir uns so zur Zier,
Und ist das Lieb' aus Eigennuß,
Aus Eigennuß so lieben wir.

#### XXIII.

Sei mir nur ein einz'ger Tag beschieben, Ober eine Reihe Jahr' hienieben.
Sei's ein Tag, so will ich ihn genießen, Still an beinem Blick mein Auge schließen. Seien's Jahre, will ich sie burchmeffen, Dich, mein Sluck, zu fühlen nie vergeffen. Db iche eines Tages kurze Stunben, Ob iche habe Jahrelang empfunden; Sab' ich boch empfunden beine Liebe, Daß ich selig im Geschl zerftiebe!

### XXIV.

Ach baß ewig hier bie Liebe Ewig bliebe,
Ober, wenn fie wollte scheiben,
Uns die beiben mit sich nahme,
Daß ich kame
Mit bir borthin, wo die Liebe Ewig bliebe.

#### XXV.

Lufte, die ihr scherzet
Auf der Sommerflur,
Gehet hin und herzet
Weine Rose nur!
Weil ihr Liebster saumet,
Ist ihr schwal zu Muth.
Seht, und weil sie traumet,
Kust ihr ab die Stut!

## XXVI.

D bes ftillen Rluges Rajabe, Der bie Bohnung ber Liebsten befputt, Und hinunter auf leifem Pfabe In ben Burgeln bes Gartens mubit; Bib bie Bogen jum lauen Babe, Das ihr bie garten Glieber fühlt! D bes ftillen Rluges Rajabe, Der bie Bohnung ber Liebsten bespult; Go bu municheft, bag nie bir ichabe Glut bes Commers, ber brudenb fdmult: Bib bie Bogen jum lauen Babe, Das ihr bie garten Glieber fühlt! D bes ftillen Fluges Dajabe, Der bie Bohnung ber Liebften befpult; Du erflebteft bir felb es gur Gnabe, Baft burch bas Umt geehrt bich gefühlt: Gib bie Bogen gum lauen Babe, Das ihr bie garten Glieber fühlt !

# XXVII,

Seh, mein herz, zum Liebchen heute!
Weißt bu ob bu's morgen kannft?
Rimm ber Liebe Gluck zur Beute,
Rafch, und firb, wann bu's gewannft.
Warum willft bu fern ihr faumen
Einen einz'gen Augenblick?
Laß bich nicht in leeren Traumen
Ueberraschen vom Geschick.

Conbern mann es obn' Erbarmen Fuhren will auf bich ben Streich, Treff' es bich in ihren Urmen, Ihr am Bufen ftirbt fiche weich. Bable nicht bie funft'gen Stunben, Die bu weihen willft ber guft. Gine, traurig bingefdmunben, Ift ein ficherer Berluft. Db bir taufenb Tage blieben, Bib umfonft nicht Ginen Tag. Barum willft auf morgen ichieben, : Bas bir heute werben mag ? Unerichopflich ift ber Beder, Den bie Liebe bar bir beut; Die ihn enben wirft bu, Becher, Doch beginnen mußt bu beut.

# XXVIII.

Solang ich werbe: "Liebst bu mich,
D Liebster?" bich fragen;
Solange sollst: "Ich liebe bich,
D Liebste!" mir fagen.
Werd' ich mit Blicken: "Liebst bu mich,
D Liebster?" bich fragen;
Wit Adffen sollst: "Ich liebe bich,
D Liebste!" mir fagen.
Und wird ein Seufzer: "Liebst bu mich,
D Liebste?" bich fragen;
Ein Lacheln soll: "Ich liebe bich,
D Liebste!" mir fagen.

... 2 18 11.2 2

## XXIX.

Du bift bie Rose meiner Liebe,
Die Ros auf meines herzen Flur.
Es waren andre Blumentriebe
Borahnung meiner Rose nur.
Es tam der Flor, daß er zerstiebe,
Berschwinden mußte jede Spur,
Daß Raum für meine Rose bliebe,
Die mir zu bleiben ewig schwur.

## XXX.

Jene Stunben, Die gefchwunden Dir entfernt von bir, mein Glud, Muß mit Bagen 3ch beflagen, Und fie bringt tein Gott gurud. 3ch will bleiben! Mich pertreiben Coll von bir allein ber Tob. Bo fie baben Dich begraben, Streu' aufs Grab mir Rofen roth! Mir auf Erben Untreu merben Und im himmel fannft bu nicht; Doch allein nur Bift bu mein nur Da wo bich mein Urm umflicht.

#### XXXI.

Mutter, Mutter! glaube nicht, Weil ich ihn lieb' also sehr, Daß nun Liebe mir gebricht, Dich zu lieben, wie vorher. Mutter, Mutter! seit ich ihn Liebe, lieb' ich erst bich sehr. Laß mich an mein herz bich ziehn, und bich kuffen, wie mich er. Mutter, Mutter! seit ich ihn Liebe, lieb' ich erst bich ganz, Daß bu mir bas Seyn verliehn, Das mir ward zu solchem Glanz.

# XXXII.

Las mich ihm am Bufen hangen, Mutter Mutter! las bas Bangen. Frage nicht: wie foll sichs wenden? Frage nicht: wie foll bas enden? Enden? enden foll sichs nie, Wenden, noch nicht weiß ich, wie!

# XXXIII.

Ein Strom ber Liebe gieng' Aus meiner Liebsten Bergen Den ich in meins empfieng Derüber ohne Schmerzen; Det, wie er meine Bruft Durchflutet und burchzogen, Buruck in ftiller Luft Ergoß in Sie sein Wogen. Sie fühlte, wie ich tief In ihrem Frieden ruhte; Ich fühlte, wie sie schlief, In meinem stillen Blute. Wir sahn uns an bazu, Berwundert, wie auf Erden Solch eine himmelsruh Mag zweien herzen werden.

## XXXIV.

Ich bin auf Leben und Tob gefaßt,
Die Liebe wirb mich beden,
Daß mir bas Leben keine Last,
Der Tob mir sei kein Schrecken.
Die Burbe bes Lebens wird mir leicht,
Weil Liebe sie mir hilft tragen;
Und wenn sie vom himmel bie hand mir reicht,
Wie burft' ich am Grab verzagen?

## XXXV.

Meines Liebes Stimmen riefen, Als mein herz im Blute ftanb: Ach! in biefen Wogentiefen, Gotter! nur Ein fichres Pfand ! Wenn bie Freuben all entschliefen Ober flohen himmelwerts, Laßt mir in bes herzen Tiefen Unverlierbar nur ben Schmerz! — haft bu boch ben Schmerz verloren, Den bu ewig nanntest, Bruft? Rein! er warb nur umgeboren Durch bie Lieb' in ew'ge Luft.

#### XXXVI.

Da ich bich einmal gefunden, Rann ich bich nicht mehr verlieren. Da bu mich einmal umwunden, Mußt als Kranz mich ewig zieren. Dich nicht ahnte mein Berlangen, Eh bich mir ber himmel gab; Da ich bich von ihm empfangen, Rimmt bich keine Welt mir ab.

# XXXVII.

Liebster! wenn an beinen Kuffen Ich nun eben sturbe;
Sag', ob unter Thranenguffen Ich ein Grab erwurbe? —
Past bu solchen Tob erworben,
Sollt' ich wol erschrecken?
Die an Kuffen ist gestorben,
Wird ein Kuß erwecken.

#### XXXVIII.

Wahrlich nicht burch Zartlichfeit, Freund, in meiner Nahe Kommst bu in Verlegenheit, Ob ein Fatk' auch spahe. Aber bas ist mir tein Trost; Kann boch zum Verräther Werben auch so gut ber Frost, Wie der Liebesäther. Du mußt weder kalt noch warm Mir genüber scheinen, Wenn uns soll der laue Schwarm Glauben von den seinen.

## XXXIX.

Liebster! einst geliebt hat mich ein Mann, Deß ich noch mit haß nicht benten tann, Aber deß ich nie mit Liebe bachte. Wunder nimmt michs, wenn ichs jezt betrachte, Wie ich stets geblieben ihm so kalt, Und vor dir geschmolzen bin so balb. Will mich Reue nun zu spat durchschauern? Jezo sang' ich an, ihn zu bedauern. Jezo, ba ich, Liebster, liebe dich, Kuhl' ich, wie er einst geliebt hat mich; Liebend erst kann ich es ganz empfinden, Was es heißt, nicht Gegenliebe sinden.

#### XXXX.

Liebfter! Mis bu neulich uns verlaffen, Und mein Mug' um bich begann gu naffen; Mle ich bei bes Abende ftillem Scheine Mit bem guten Bater gieng alleine; Richtet' er an mich beforat bie Krage, Wie ich meines Freundes Abichied trage? 3d bin rubig, fprach ich: benn es wollte Unfer Rreund, bag rubig fenn ich follte. Diflich wollte bas bem Bater icheinen, Und er fprach: Wie will ber Dann bas meinen? Alsob eine Reigung, bie wir begen, Sei alswie ein Danbiduh meggulegen. Und ber gute Bater, mit Erwarmen, Sprach, mich haltend in ben treuen Armen: Gott! mas hatte biefer angerichtet, Batt' er meines Rinbes Ruh vernichtet, Batt' er biefes bergen Glud geftoret, Deffen Pflege mir burch Gott geboret. Liebfter! wie bes Greifes Thranen rannen, Rublte faft mein Berg fich übermannen, 3hm am Bufen alles zu betennen, Bie ich nicht mehr bin von bir gu trennen; Ihm mein ganges fußes Leib gu zeigen, Bie ich gang unnennbar bin bein eigen, In ben Abgrund meiner Liebe ichauen Ibn zu laffen, ber erfüllt mit Grauen Ibn murb' haben, und allein mit Bonne Dich erfult im Stral ber Gottesfonne.

#### XXXXI.

Daß bu ruhig mareft, wie mein Bater! Der, ein immer liebenber Berather, Freudig forbert, orbnet und befchließet, Benig braucht, und biefes gang genießet. Bie im Saus er feft und ficher handelt, Rrieblich bann burch feine Garten manbelt, Sich ber Frucht erfreut und ihrer Blute, Immer beitern himmel im Gemute. Tagliche Berftreuung fann nicht fehlen, Taufenb Knospen bat er ja ju gablen; Bieler Pflangen hat er auch gu marten, Und mich gieht er wie bie Rof' im Garten. Möcht' er boch mit feinen treuen Sanben Beben rauhen Unhauch von mir wenben. Belde Pflege bat er mir bemiefen! Seiner Sorgfalt nur verbant' ich biefen Schmud bes Geiftes, wenn mich etwas ichmudet, Bas bich mehr als Ginnenreig beglücket. Sieh, mein Freund, wie er in biefen Raumen Bu ben alten vaterlichen Baumen Junge pflanget, icon mit grauen Saaren; Birb er ihre Fruchte wol erfahren ? Doch fein Leben foll mit ihm nicht fchließen, Unbre follen es nach ihm genießen. Und fo pflangt er in ber Tochter Bergen, Balb mit Ernfte, balb mit heitern Schergen, Stille Reifer, bie nicht feinen Tagen, Conbern bir nur merben Fruchte tragen.

#### XXXXII.

3ch hatte beine Schwefter Bu beißen mich begnugt, . Du haft bie Banbe fefter um mich ale Braut gefügt. Wenn bu fie wieber riffeft, 36 truge nicht ben Schmerg; Ja Liebfter, bag bu's wiffeft, Das brache mir bas Berg. 3d fonnt' ein Glud entbebren, Mis ich es nicht gefannt; Run muß es ewig mabren, ... Da ichs in bir empfanb. Ich bin nicht mehr bie meine, Seit ich in bich gieng ein; und feyn muß ich bie beine, Wenn ich foll irgend fenn.

## XXXXIII.

Liebste! welche fuße Last
Meine Bruft empfunden,
Seit du dich auf ewig hast
Meinem Seyn verbunden!
Auch nicht einen Augenblick
Kann ich mirs entschlagen,
Daß ich bich und bein Geschick
Muß im Arme tragen.
D der reizenden Begier,
Wie nach mir du sehnest!
Immer ist, als ob bu mir
Auf der Schulter lehnest.

#### XXXXIV.

Liebfter! o wie fürchte ich, Daß bu ftatt als Flugel Runftighin empfinden mich Mogeft nur als Bugel. Da bich follte himmelan Beben bas Befieber, Bieb' ich von ber Sternenbahn Dich gur Erbe nieber. Liebste! ja ein Bugel mir Bift bu , laß birs banten, Daß bie zügellofe Bier Trat burch bich in Schranten. Du haft ftill ben Trieb gelenet Muf bas Biel, bas fefte. Sieh, ber Bogel hat gefentt Seinen Flug gum Refte. Ja herab, herab in bich, haft bu mich gezogen; Barum flugeln follt' ich mich Muf gum himmelsbogen? Sieh, bir nach aufs Erbgefilb Steigt ber himmel nieber ; Bo bein Bronn ber Liebe quillt, Raufcht mein Strom ber Lieber.

## XXXXV.

Scheint es bir nicht feltsam, Liebchen, Wie wir Sprachen zweierlei Reben, ob wir find mit andern, Dber ob wir find gu gwei. So gerebet boppelzungig Dab' ich einst auf Welschlands Flur, Welsches mit ben Welschen sprechend, Mit ben Deutschen Deutsches nur. Liebchen! laß nun frembe Zungen, Denn bie Fremben sind zur Ruh. D wie traulich ift erklungen Unfer landsmannschaftlich Du.

## XXXXVI.

Mis ich bie Mugen fchloß, Sich Schlaf auf mich ergos, Da fam bein Mugenpaar, und fah mich an fo flar. Es fah mich an fo tief; 3ch fchaut' binein , und fchlief. Es gieng ein füßer Schmerg Mir mitten burch bas Berg. Dich ichaut' ich gang binein, In Duft gerfloß ber Schein, Da fuhlt' ich beinen Sauch Un meinen Bangen auch. 36 ftredte meinen Urm, Um Bufen war mire warm, Mis lageft bu baran; Bie burft' ich bich umfahu! Wie ich bich an mich jog, Die ich bich in mich fog! D warft bu fern mir ba? Co nab warft bu mir ja.

Trug bich ber Traum zu mir? Trug mich ber Traum zu bir? Wir haben biefe Nacht Beisammen zugebracht.

## XXXXVII.

D Gott, wie dank ich bir,
Daß du mir gabst das Leben,
Da du die Liebe mir
Nun hast dazu gegeben.
Das ew'ge Morgenroth
Ist in mir aufgegangen;
Ich brauche nicht vorm Tob,
Borm Leben nicht, zu bangen.
Du bist im Eeben mein,
Und mein im Tod geblieben.
Ich sah, wie Gott uns ein
hat in sein Buch geschrieben.

## XXXXVIII.

Eifersüchtig, Liebchen, ich?
Auf wen konnt' ichs seyn, als mich?
Konnt' ichs auf die Morgenluft,
Ober auf den Blumenduft?
Alls ich kargt' um Wort und Blick,
War es mir ein Mißgeschick,
Wenn sich einen Blick, ein Wort,
Trug von dir ein andrer fort.
Seit du mir dein süßes Leben
Ewig innig haft gegeben,
Weiß ich doch, du kannst es keinem
Weiter geben, als mir einem.

#### XXXXIX.

Dier, Geliebte, nimm es wieber,
Bas von Schulter und Gemand,
Sußen Raub ber fußen Glieber,
Ich bir fpielend einst entwand.
Nimm ben Tand gurud mit Schweigen,
Er ist mir nicht weiter nus.
Nun bu felber bift mein eigen,
Bogu braucht' ich beinen Pus?

## L.

Dein Bilb, Geliebter, mocht' ich haben, Bemalt in meiner Rammer, Dich jeben Mugenblid gu laben Daran in meinem Jammer. Sie wollen mich mit Reben irren, Gie wollen bich mir rauben, Sie wollen mir ben Ginn verwirren. Beliebter, fannft bu's glauben ? 3d fuhl' es fo burche haupt mir fdmanten, Dag ich bas Bilb, bas belle, Das ich von bir trag' im Gebanten, Dft finbe taum gur Stelle. Sa wie fie reben, wie fie fluftern, 3ch glaube nicht bem Luge, und fuhle boch, wie fie verbuftern Dein Bilb in jebem Buge. D hatt' ich bich gemalt in Karben, Go fonnt' ich mit ben Mugen Die Buge, bie fie mir verbarben, Rein wieber in mich faugen.

#### LI.

D Freund, mein Schirm, mein Schus! D Freund, mein Schmud, mein Dus! Mein Stols, mein Troft, mein Trus! Mein Bollmert, o mein Schilb! Bo's einen Rampf mir gilt, Blucht' ich zu beinem Bilb. Benn mich in Jammerschlucht Die Belt zu brangen fucht, Rehm' ich gu bir bie Flucht. Db fie mir bittres bot, Mit bittrerem mir brobt, So flag' ich bir bie Roth. Du ichiceft ohn' ein Bort Des Troftes mich nicht fort, Du bift und bleibft mein bort. Der Erbe Beh ift Schert, Bier leg' ich an bein Berg Dich felbft und meinen Schmerg. D Welt, mas bu mir thuft, 3d ruh' in ftiller Luft In meines Freundes Bruft.

#### LII.

Eines Beges fooft bin ich gur Liebsten gegangen, Daß aufmertfam geworben bie Leut' in ber Rah' und bie hunbe. Doch mir haben bie hunbe bereits als einem Bekannten Auf gu bellen gehort, bie Leute nur bellen noch immer.

## LIII.

Liebster! ich begreife nicht,
Wie die Mutter ist,
Die mich sonst aus dem Gesicht
Ließ zu keiner Brist.
Da es mir nicht nothig war,
Uebte sie die Dut,
Und vergist sie ganz und gar,
Nun es ware gut.
Wußt ein Engel scheinen ihr,
Daß sie so dir traut.
Ich errothe, wie sie mir
In die Augen schaut.

## LIV.

Ich und meine Liebste sind im Streite, Ob mein Kind sie sei, ob ich das ihre? Tebes will zu seinem Kind das andre Darum machen, um es so zu pflegen. Dann hinwieder will das Kind des andern Iedes seyn, sich pflegen so zu lassen. Und die Mutter, die den Streit mit ansah, Sprach: Das End' ift, daß ihr alle beibe, Sonst vernünft'ge Leute, nun zu Kindern Wieder seid geworden. Nun so wartet! Eure Mutter wird zur Ruthe greisen, Wenn ihr nicht mit Kuffen euch verschnet.

## LV.

36 lag in ftummer guft In meiner Liebften Bruft, und meine Mugenliebe Befchloffen hielt ber Friebe. 36 fuhlte mich in ihr, Und fühlte fie in mir, 3d fühlte nur bas Leben. Das wir einanber geben. Da blidt' ich auf nach ibr, und wieber fie nach mir, Es famen auf ben Begen Die Blide fich entgegen. Bas wollt' ihr Mugen hier? Ihr feib nur Reubegier. Bir wiffen im Bertrauen, Bas ihr nicht braucht gu ichquen. Mein Muge fchaute body, Und ihres fchaute noch, Misob bas meine fragte, und ihres Untwort fagte. Es fragte: Liebft bu mich ? Es fagte: Frage bich! Und beibe fchloffen wieber

Begnügt bie Mugenlieber.

#### LVI.

Meine Liebfte, mit ben frommen treuen Braunen Rebesaugen, fagt, fie habe Blaue einft als Rinb gehabt. 3ch glaub' es. Reulich ba ich, feliges Bergeffen Erintenb, bieng an ihren fugen Lippen ; Meine Mugen unterm langen Ruffe Deffnenb, ichaut' ich in bie naben ihren, Und fie tamen mir in folder Rabe Diefblau wie ein himmel por. Bas ift bas? Ber gibt bir ber Rinbheit Mugen wieber? Deine Liebe, fprach fie, beine Liebe, Die mich bat gum Rind gemacht, bie alle Liebesunfdulbetraume meiner Rinbheit Bat gereift gu feliger Erfullung. Soll ber himmel nicht, ber mir im Bergen Steht burch bich , mir blau burchs Muge bliden ?

## LVII.

Bon Chanen laß ben linben
Rranz bir winden,
Bon Chanen laß ben rechten
Rranz bir flechten.
Schon mit beinen bunklen haaren
Wirb das bunkle Blau sich paaren.
Ceres selbst im Götterschimmer
Rranzt mit anberm Schmuck sich nimmer.
Du bist meines Lebens Ceres;
Ohne bich, mein Senn, was war' es?
Dorn und Distel wurden stehen,
Bo jest goldne Saaten weben.

Du bist meine Segens: Ernte,
Meine blumenmilbburchsternte.
Deine Lieb' ist meine Garbe,
Daß mein herz nicht Nahrung barbe.
Ewig sich von beinen Aehren
Mussen meine Wünsche nähren,
Und mit beiner stillen Blüte
Muß sich schmüden mein Semüte.
Blaue Blüte, Bild ber Treue,
Blauer als bes himmels Bläue,
Dich, mir ewig treu geblieben,
Muss, ich ewig, ewig lieben.

# Liebesfrühling.

## Fünfter Straug.

1.

Immer bacht' ich, Liebfte, bag Deines Dichtere Lieben Bollig von bes Liebes Dag Sollte fenn umfdrieben ; Dag bu nichts fo tief, und nichts 3ch fo boch empfanbe, Bas in Schranten bes Bebichts Seinen Plat nicht fanbe. Liebfte! heut' ertenn' ich body Dag ein Lieb nicht reichet Un bie Liebe, bie ihm boch himmelein entweichet. Bas ich heut, ber Belt geheim, Dir vor Gott gefdmoren, Schworen Bonnt' iche nicht im Reim, Roch vor Menfchenohren. Darum fürchte nun auch nicht Baubertrug und Belle! Treten fann nicht ein Gebicht Un ber Liebe Stelle.

Richt, die Liebe felb zu feyn, Mag bem Liebe glücken, Sondern fein Beruf allein Bleibt, ihr Kleid zu fcmucken.

#### II.

Freund! o wie mire bringt gu Bergen, Bas bein Lieb von Liebe fpricht! Rur fo oft's von fußen Schmergen Rebet, fo begreif' iche nicht. Ift es um bes Rlanges willen Rur weil Schmerg auf Berg fich reimt? Denn ich fuble wie im ftillen Bufen gar tein Schmerg mir teimt. Bier find lauter himmelswonnen, Ift es fo nicht auch in bir? -Freundin! ja fo hat's begonnen, Doch folang war's anbers bier. Rur im reinften Engelbergen Rann ber Liebe himmelslicht Bunben reine Freubenfergen, Und bie Flammen fühlft bu nicht. Und ich fuhle, wie heruber Schon von bir bie Rraft mir bringt, Tretenb in ben Rampf mit truber Racht, und fie gu Boben ringt. Rur bas Schmerzenwort zu brauchen Rlebt bem Lieb noch an ein Sang. Romm, in Monnen untertauchen Freundin foll ber leere Rlang!!

Diefer Liebe Freubenschauer, Der bich, Liebster, mir gewann, D wie forg' ich, auf bie Dauer, Db er mir bich halten kann. Mit bem Raub bes himmels schmucken

und ber Erbe mocht' ich mich, Immer neu bich zu begluden, Bu entguden, Liebster, bich.

Sa ich wollte felbft nicht ichaubern, Auch fur bich gelehrt zu fenn. Führe mich nur ohne Zaubern In bas Reich bes Wiffens ein.

MI bein Dichten, all bein Denken, Durch ber Liebe Zauberhauch Konntest bu in mich es fenken, Dich in mir gu finben auch!

Daß bichs freute, bie Entfaltung Deiner Traum' in mir gu ichau'n, Und mit ichbefrischer Geftaltung Deine Welt in mir gu bau'n.

Daß bu jeber beiner Fragen hier bie Untwort fanbest au, Jebe Saite angeschlagen Dir gab' einen Wiberhall.

Daß ich wie ein reiner Spiegel Gegenüber bir gestellt, Bofte unterm Liebessiegel Die Gebeimniffe ber Welt,

#### IV.

Sie fagen wol, ein Ruf fei Schert, Sie fagen wol, ein Ruß fei Spiel. D wie ein Ruß mir fiel aufs Berg, D wie ein Rug aufe berg mir fiel! 3ch fuffe nicht jum Scherze bich, 3d fuffe bich aus vollem Ernft. Und wenn bu anbers fuffeft mich, Go bitt' ich, bag bu's beffer lernft. 3d fage bir mit biefem Rus, Dag ich bie beine bin und bleib', 3d fage bir, bag emig muß 3d mich betennen als bein Beib. Du haft baffelbe mir gefagt, Du liebft im Ernft und nicht im Schera. Und wenn mein Mund bich zweifelnb fragt, Co fuff es wieber mir ins Berg.

## V.

Liebster! nun ich bich gefunden,'
Der mich ewig ganz bewegt,
Dent' ich, wie einst kurze Stunden
Mich ber erfte Mann erregt.
Noch am Fuß die Kinderschuthe,
Sah ich ihn, ber mir gesiel.
Wie ich jest es kund bir thue,
Fühl' ich nur, es war ein Spiel.
Soll es nicht ein Madchen reizen,
Das sich selber kaum gewahrt,
Und nun sieht, daß man kann geizen I
Nach ben Blicken, bie es spart?

Selber wichtig vorgekommen Bin ich bamals mir guerft, und es war mein Stolg entglommen, Dem bu nun bie Demuth lehrft. Jener hat mir wie von ferne Angefunbigt bein Gefchlecht. D wie gibt ein Dabchen gerne Sich ins reigenbe Gefecht. Liebfter! vielfach angefochten, Doch fein einzigmal befiegt, Wie fie auch fich ftellen mochten, Dab' ich mich binburch gefdmiegt. Beben Ungriff abgefchlagen Sab' ich bis gum letten Mann. Ich bem legten muß ich fagen, Dag er gang mein Berg gewann.

#### VI.

Sie fprach: D bu bift gut. 3a, fprach ich wohlgemuth: 3a, gut, ich bin es bir, Dir gut im herzen hier. 3a, gut, ich bins burch bich, Du bift mein bestres Ich. Wie follt' ich gut nicht feyn, Da bu bift, Gute, mein!

#### VII.

Ich weiß, baß mich ber himmel tlebt, Weil du mich liebst, mein Leben! Daß er mir meine Schuld vergiebt, Weil er bich mir gegeben. Ia, weil du schwörst, baß ohne mich Kein Gluck bir könne lachen, Muß, um zu machen glucklich bich, Der herr mich glucklich machen.

## VIII.

Sie fprach: Erschrick nicht! sie ist bein,
Ist bein auf Tob und Leben.
Ich sprach: Und bist bu, bist bu mein?
Wie sollt' ich bie unenblichkeit
Der Lieb' am Busen tragen,
Und von ber neuen Seligkeit
Nicht überwältigt zagen!

## IX.

Sott! wie aus ichwachen Weibes Bruft Sich ein Gefühl tann heben, So ftart unb freudig, traftbewußt, Umfaffend alles Leben, Ein Beld, ber alles fehet an Den einzigen Gebanken!
Du feheft an ben einz'gen Mann Dein Alles ohne Schwanken.
Wie bu, bie eble Thran' im Blick,
Mich hieltest fest umwunden,
Daft Leben, Erd' und Weltgeschick
Du glorreich überwunden.

## X.

Solang bu mich entbehren kannft, Wie follt ich bich beschränken?
Ich bleibe bein, bie bu gewannst; Geh nur! mich solls nicht kranken.
Geliebter! aber wenn bu bann Beburfen meiner sollteft, Und aber als ein stolzer Mann Mich selbst nicht suchen wolltest; Dann suchen will ich bich, und nein, Nicht lassen mich vertreiben: Geliebter! nun bedarfft bu mein, Nun will ich bei bir bleiben.

#### XI.

Scheinen will es zwar ein Traum; Bas ich fuble, glaub' ich taum. Doch bu ftebest mir zur Seiten, Lieblichste ber Wirklichkeiten!

Tages tragt mich bas Befuhl, Aber Rachts auf meinem Pfabl Dab' ich oft im Traum verloren Dich, und was bu mir gefdworen. Soll mir bas ein Beichen fenn, Gine Borbebeutung ? Rein! Abgefagt fei allen Beichen, Mllem ichauer = ahnungereichen. Bie bas Leben hell bemußt Buhl' ich bich in meiner Bruft, und bie Racht mit ihrem Rluftern Soll mir nicht bas Licht verbuftern. Ja, bie finftere Gewalt, Die am Zag hat feinen Salt, Rann fich tudifd nur befleißen. Dich im Traum mir zu entreißen. Romm, o Liebfte, Morgenlicht, Dach bie Finfterniß zu nicht. Deine Lieb' ift helles Bachen, Sollte bang ein Traum mir machen?

## XII.

Liebste! Rein, nicht lustberauscht,
Sonbern ruhig nüchtern,
hat sich herz um herz getauscht,
Innig stark und schüchtern.
Reine wilbe schwärmenbe
Sinnesübermeistrung,
Eine milbe wärmenbe
haltenbe Begeistrung.
Wie mein Dichten von Natur,
Liebste! so mein Lieben.
Niemals trunken hab' ich nur
Auch ein Wort geschrieben.

#### XIII.

Wenn bu fragst nach jenen Liebern,
Die ich einer Tobten fang,
Könnt' ich, Liebste, bir erwiebern:
Macht bir eine Tobte bang?
Iene Lieber sind ein Rahmen,
Drein zu fassen einen Schmerz,
Dem ich wußte keinen Nahmen,
Und ben boch gefühlt mein herz.
Ach, bas Sluck war nicht gestorben,
Es war ungeboren mir;
Und nun iste in bir erworben,
Ewig unvertoren mir.

#### XIV.

Ich will nicht eifersüchtig seyn,
Weil bas mir ist bewußt geblieben,
Daß ich dich liebe so allein,
Wie dich kann keine andre lieben.
Ich ditte nur von Gott allein,
Der mir die Lieb' ind Herz geschrieben,
Daß dir die Schrift sei lesbar rein
In jedem Augenblick geblieben.
Wenn das Gesuhl, wie ich bin bein,
Dir wird im Busen nie zerstieben,
So wirst du, (kann es anders seyn?)
Wie ich bich liebe, mich auch lieben.

#### XV.

3ch bachte nicht bich felb zu haben, 3ch fab in beinem Rreis mich um, Bem ich bieg berg mit feinen Gaben Wol gonnen mocht' als Gigenthum. 3d habe feinen mahrgenommen, Dem ich bich hatte burfen frenn; Es war mir noch nicht eingekommen, Daß ich es felber tonnte fenn. 3d fublte wol mich bingezogen Bu beiner ftillen Berglichteit, 3d fab bich freundlich mir gewogen, Doch glaubt' ich noch bie Liebe weit. und als ich fah, wie nah fie ftunbe, Riel ichmer aufe berg mir ihr Gewicht. Gin Scherg an biefem Ort mar Gunbe, Und Ernft, ben Ernft ben hofft' ich nicht. Da wollt' ich leife mich entziehen, Und naher fam ich bir gurud. Den Tob im Bergen, wollt' ich flieben, und mir im Urme laa mein Glud. 3d weiß nicht wie mirs zugekommen? Doch wenns ber himmel mir beftimmt, Go fei's mit Dant in Urm genommen, Bis mir barque ber Tob es nimmt.

#### XVI.

Ift es Demuth ober Stolz, Daß bie Liebste benkt und spricht, Wie ihr herz in Liebe fchmolz, Also tonn' es meines nicht? Glaub' es nur , mein füßer Leib, Jebes liebt hier , wie es kann. Ja , bu liebst mich wie ein Weib, und bich lieb' ich wie ein Mann-

#### XVII.

D wie vieles liebt ein Mann, Bieviel hat bie Belt gu lieben! Aber feit ich bich gewann, Ift mir weiter nichts geblieben. Belt , ich fannte niemals fie, Bis ich fie in bir gefunben. Du liebft beine Poefie, Schenkeft ihr bie beften Stunden. und fo willft bu von ber Belt Daben, weiß nicht was fur Baben, Da mich nur bie Sehnfucht halt, -Deine Lieb' allein gu haben. -Und bu haft fie ja allein, Eraume bir nicht Unterfchiebe! Ranft bu eiferfuchtig fenn Deinem eignen Schmud, bem Liebe? Wie bes Liebes Thau ich will Rur auf bid, bie Rofe, traufen, Ronnt' ich Erb' und himmel ftill So um bich ju Schagen haufen! Und bes Ruhmes golbnen Rrang Will ich aus ber Sand nicht laffen; Denn es giemt, in eblen Glang Meinen Chetftein gu faffen.

#### XVIII.

Endlich hab' ich bas errungen, Liebfter! es gu fuhlen gang, Daß bich eben fo burchbrungen bat, wie mich, ber Gottesglang. Den Gebanten mußt' ich malgen, (Bar es Demuth, mar es Stolg?) Db bu fo mir tonnteft fcmelgen, Bie bir meine Geele fcmola. Doch nun fuhl' ich, bir gebor' ich Mehr nicht, als bu mir geborft, Und bir nichts im Bergen fcmbr' ich. Bas bu nicht entgegen fcmorft. Db bu Tagelang mich meibeft, Db bu nicht ein Bort mir giebft, Db bu ohne Ruf mir Scheibeft, guhl' ich boch, bag bu mich liebft. Jego kann ich in bie Ferne Ruhig, Freund, bich gieben febn, und bu bleibft gleich einem Sterne Seft an meinem himmel ftebn,

#### XIX.

Wo zwei in Liebe weiben,
Ein Paradies ist das;
Und da wo sie sich scheiben,
Da welket Laub und Gras.
Wie könnt' ich nun im Frieden
Des Paradieses ruhn!
Daß ich daraus geschieben,
Wer zwang mich, das zu thun?

Das that mein eigner Bille, Muf ben bie Gunbe fallt, Der trieb mich aus ber Stille Des himmels in bie Belt. Did trieb nicht fort bie Liebe, Die liebt mich immer noch; Sie munichte, bag ich bliebe, Und ließ mich von fich boch. Mein Stolz will nicht erlauben, Gie reuig anguflebn; Und fie will mirs nicht rauben, Rach meiner guft zu gebn. Gie weiß es wohl im Bergen, 3d muß zu ihr gurud; Es gieht bas Banb ber Schmergen Dich beim gu meinem Glud. hier beugt mein Stoly fich nieber, Run offne beine Bruft, Und lag mich wohnen wieber In meiner Liebesluft.

#### XX.

Ihr Engel, bie ihr tretet,

Wie Morgenlufte linb,
heran, wo brunftig betet
Bu Gott ein Menschenkind.
habt ihr zur Kirch' euch nieber,
Der lanblichen, geneigt,
Wo Opferrauch ber Lieber
Aus hundert herzen steigt?

Das beil'ge Reft ber Pfinaften Berfammelt bort vorm herrn Die groften und gerinaften Mus Butten nah und fern. Ihr Engel, nehmt bie Stimmen, und lagt ben vollen Chor Bie Blumenbufte ichwimmen Bu Gottes Thron empor. Doch von ben Stimmen eine, Die meiner Liebften ift, Die nehme bu alleine. Der bu ihr Engel bift; Und leg' am Thron fie nieber. Dort foll fur mich fie flebn, So wie hier Freimunds Lieber Bur fie gum himmel gebn.

#### XXI.

Perr! ber bu alles wohl gemacht!
Ich will nichts, was nicht bu willft schenken.
Du machst es nicht, wie wirs gebacht;
Du machst es besser, als wirs benken.
Mich geb' ich hier in beine Hand,
Daß bu mich meiner Liebsten gebest.
Du hast geschlungen bieses Band,
D baß bu's immer sester webest.
D ziehe nicht bie Hand zuruck,
Die bu zum heil mir ausgestrecket!
Du leitest mich zu meinem Gluck;
Gib, baß bazu kein Weg mich schrecket.

Soll ich mit ihr auf Rosen gehn?
Den Dornenpfab? Ich geh' in Frieben.
und sollen wir getrennt hier stehn,
tag uns im himmel ungeschieben.

#### XXII.

Blaue Bluten , bie gur Gabe Er beim Abichieb mir gebrochen, Die ich nun bemahret habe Sorgfam über Zag und Bochen! Wenn ber Abend milb gefachelt, . Trantt' ich euch aus frifdem Bronnen ; und ich hab' euch angelachelt, Bann bie guft nicht wollte fonnen. Dier in euren Mugen ftehn Ceh' ich meine Perlentropfen. Bie ich ftill euch angefehn, Fuhlet ihr mein berg nicht flopfen ? Meiner hoffnung Baffergarten, Blube blube blube boch ! Meinen Liebften gu erwarten, Daure baure baure noch ! Rallen fah ich boch mit Schaubern Gine Blute nach ber anbern. Will ber Liebste langer gaubern, Duft ihr aus bem Tenfter manbern. Bu ber Mutter fprach ich heute: Wenn ber Freund mir heut nicht tommt, Belten meine Biefenbraute, Das nicht mehr bie Pflege frommt.

Und ich fah bie Blumen an, Und ce klopfte ftark am Thor. Als die Mutter aufgethan, Arat mein Liebster rasch hervor. Last euch nun zum Abschied gruffen, Welke Blumen, geht hinaus! Dieser bringt mir mit von Kuffen Einen frisch erblühten Straus.

#### XXIII.

Run munich' ich, baß bie ganze Welt
In himmelslust erwarme,
Wenn jeber bas im Arme halt,
Was ich in meinem Arme;
Daß alle Blumen mögen bluhn,
Und grunen alle Baume,
Wie mir aus hoffnungs Immergrun
Der Zukunft Rosentraume!

#### XXIV.

Wunderbar ift mir geschehn,
Als ich gieng die Welt besehn,
Fragt' ich mich bei jedem Ort,
Ob ich möchte wohnen bort,
Ich mit meinem Liebchen.
Durch tein Obrschen konnt' ich gehn,
Ohne brum es anzusehn;
Ia, ich bacht' an jedem Haus,
Ob ich möchte schaun heraus,
Ich mit meinem Liebchen.

Wunderbar ist mir geschehn, Kaum ein Fleckchen mocht' ich sehn So gering und noch so klein, Wollte drin zufrieden seyn, Ich mit meinem Liebchen.

## XXV.

Gines hat mich oft erftaunet, Liebfte! wenn bie Fremben nabn, Bie bu ichergen frohgelaunet Ranft, ale fei bir nichts gethan. Durch bie taufenb Richtigfeiten Rormlicher Gefelligfeit Beift bu beiter hinzugleiten, Rechts und links Mufmertfamteit. 3ft bir nicht, feit bu empfangen Diefen himmel in ber Bruft, Rur bie Belt ber Ginn vergangen, und fur ihren Zand bie guft? Liebfte! mir, feit ich getrunten Sabe beinen heil'gen Rug, Ift bas Irbifde verfunken, und bie Belt ein Ueberfluß. Sie zu feben, fie zu boren, Ihr gefebn, gebort gu fenn, Rann nur bas Bewußtfeyn ftoren, Dag ich lebe bir allein. Lag mich biefe Laft nicht tragen, Mit ben anbern umzugehn, Denen ich boch nicht barf fagen, Bie burch bich mir ift gefchehn.

Aber bu vermagft im herzen Tief zu bergen bieß Gefühl, Außen munter fort zu icherzen In bem muntern Weltgewühl.

#### XXVI.

Wie mire steht im Herzengrunde Kanst du sehn an meinem Munde. Hat ein andrer schlimme Launen, Furch't er wol die Augenbraunen. Aber was mir ist zuwider, Bieht mir gleich die Lippen nieder. Und sie wieder aufzubringen, Kann nur beinem Kuß gelingen.

#### XXVII.

Sie haben mir ben Liebsten ganz Ermübet durch Gesprach und Schmaus; In seinem Auge starb ber Glanz; Berstort, unliebend, sah er aus. Ich nahm ihn heimlich bei der Hand, und führt' ihn fort zur Mittagsruh; Ich sah, indem ich vor ihm stand, Ihm leise beim Entschlasen zu. Die Liebe kehrt' in sein Gesicht, und Fried' und Lust, indem er schlief; Den Blick bes Auges sah ich nicht, Doch fühlt' ich ihn im Busen tief.

#### XXVIII.

Was ich je als Pus befaß
Pflegte stets mir lang zu bienen;
Weine Freunde sagten, daß
Weine Sachen ewig schienen.
Sollte das ein Tadel seyn,
Hab' ichs boch als Lob genommen;
Und nun soll, was dort war klein,
Größerem zu Statten kommen:
Da ich unter meinen Sachen
Run, o Freund, bein Lieben habe,
Werb' ichs wissen so zu machen,
Daß mir's halte bis zum Grabe.

#### XXIX.

Schone gibt es gar so viel,
Schwer ists über alle seyn,
Sicher ist man nie am Biel,
Andre kommen hinterdrein.
O wie leicht ist Selbbetrug,
O wie fahrlich ber Gewinn!
Liebster, mir ist das genug,
Daß ich dir die schonste bin.

#### XXX.

Deiner Liebe reichften Lohn, Den nicht ich, ben bu bir giebft, Tragft in beinem Bufen schon, Im Bewußtseyn, wie bu liebft. Rein sich opfernd hinzugeben, Frei von Selbheit, hoher kann Kein Gesuht die Seele heben, Die badurch der Erd' entrann. Dennoch, wie zum kohn genügen Selb sich beine Liebe mag, Will ich boch bich nicht betrügen Auch um meinen Schulbbetrag. Alle Liebe, die ich habe, Nimm zu beiner mit bahin! Meine ist die Rebengabe, Deine ist der Hauptgewinn.

## XXXI.

Diefen Spiegel beiner Lieber Rahm ich gitternb in bie Sanb, Legt' ihn bin und nahm ihn wieber, Und bie Liebe übermanb. Rubl nur meine Wangen brennen, Db bu maleft, wie bu liebft! Soll ich mich gum Bilb bekennen, Das bu mir als meines giebft? Bie bu mir mich gibft gu lefen, Bin ichs ober bin iche nicht? Beiß nicht, was ich fonft gewefen, Jego bin ich bein Gebicht. Magft mich immer weiter bichten, Immer reiner, himmelerein; und ich will ja gern verzichten, Etwas auf ber Welt ju fenn.

#### XXXII.

Dieß Berleugnen kann nicht taugen!
Wie mich so bein Mund verschwor,
Komm' ich mir in beinen Augen
Sethst im Werth gesunken vor.
Da sie's uns nicht wollen gonnen,
unser ohne sie zu seyn;
Laß sie sehen, was sie konnen!
Sehn sie Xeufres boch allein.
Läß bir nicht bie Wangen brennen,
Titge mit bem Stolz bie Scham,
Woll es kuhn ber Welt bekennen:
Dieser ist mein Brautigam.

#### XXXIII.

Rreilid, wenn mein berg ich frage, Das verschamt mit Untwort faumt, Dor' ich, bag vom erften Tage Ge hat nichte ale bas getraumt. Doch nie hab' iche mir geftanben, Gelbft als berg an berg gepocht, Gelbft nicht, als gu fuhnren Banben 3d um bich bie Urme flocht. Db bein Mund es mochte ichmoren, Mir unglaublich fam es vor, Daß mir hier follt' angehoren, Bas ich mir fur bort ertohr. Beift bu noch, wie von Entfagen 3ch mir mob ein Traumgefpinft? Durft' ich benn gu greifen magen Rach bes Lebens Sauptgewinft?

Za, ich ware bein geblieben,
Sattest bu bes Jahrs einmal
Mich gesehn nur, mir geschrieben,
Mir gesenbet einen Stral.
Und nun boch für dieses Leben,
Und nun übers Grab hinaus,
Ist mir boch das Glück gegeben;
Denk' ich bas und fühl' ichs aus?
D ihr ew'gen himmelslichter,
Goldne Sommerauen, seht,
Wie mein Liebestraum, mein Dichter,
Mir zur Seit' als Gatte steht.

#### XXXIV.

Du meinft, o liebe Mutter, Wenn ich beim Liebften bin, Es fam' uns gar nichts anbres Mle fuffen in ben Ginn. Du irrft, o liebe Mutter! 3ch barf ben Liebften ja, Much wenn bu's fieheft, fuffen. Sieh ber, ich fuff' ihn ba. Doch wenn allein wir fiben In filler Traulichfeit, Die ernftliche Gebanten Berfurgen une bie Beit! Wie hat mir wicht'ge Dinge Der Liebfte gu pertraun! Er gibt fein Berg, fein Leben, Bon Grund aus mir gu ichaun. Er will mir nichts verhelen, Und ihm verhel' ich nichts. Wir kennen unfre Seelen, Wie Züge bes Gesichts. Denn Alles muß auf Erben Seyn zwischen uns ganz klar, Bevor wir können werben Ein wohlverständigt Paar.

#### XXXV.

Horch nur, Mutter, horch, wie schon Oraußen mein Geliebter schilt.
Weiß nicht, wem und was es gilt,
Doch mir ists ein Wohlgeton.
Sprach bie Mutter: bas ist selten,
Kann bie Liebe so erblinden?
Wird er einst als Ehmann schelten,
Mogest bu's so schon auch sinden.

## XXXVI.

Eins, Geliebte, muß ich rugen,
Das bich mit bir felb entzweit,
Das ben milben Engelszügen
Stort bie sichre heiterkeit.
In ber Seele tiefstem Grunbe
Fühlest bu so stark wie ich,
Daß wir sind im ew'gen Bunde,
Und nichts trennet bich und mich.

Doch oft fann ein Richts genugen, Gine Rleinigfeit, ein Schert, ums Gefühl bich zu betrugen, Das boch gang erfüllt bein Berg. Das Bewußtfenn aller Stunden. Mller Liebesichmure Rraft, Sind fie benn im Ru gefchwunden, Dat ein bauch fie hingerafft? Mue fel'gen Liebesfullen, Aller himmel Connenfchein, Ronnte fie in Schatten hullen Gines Mugenblickes Pein ? Lieb' ift bas, boch ift fie banglich, Wenn fie nicht fann miberftebn, Bas fie fuhlt als unverganglich, Fur verganglich angufehn. Rann ein Bort aus frembem Munbe So bich falten, fußes Berg? Mber fieh, gu biefer Stunbe Thate bes eignen Freundes Scherg. Bas bu ja mußt beffer miffen, Glaub' es boch nicht einem Schera! Drude bir nicht wehbefliffen Gelbft ben Rofenborn ans Berg! Drude nicht, o meine Rofe, Gelbft ans berg ben Rofenftift! Sauge nicht, erbarmungelofe Bien', aus Rebeblumen Gift ! Barum willft bu felb bich tobten, Tobten mein Gefühl in bir? Belt genügt mit ihren Rothen, Ihr nicht helfen wollen mir. 3mar, mas eben bich beflommen, Bas bich fluchtig hat verftimmt,

Ift verichwunden und verichwommen, Bie ber Freund in Urm bich nimmt. Doch wenn einft bie Zweifel famen, Seis burch anbre, feis burch mich, und fogleich in Urm nicht nehmen Ronnt' ich, liebe Geele, bich: Bollteft bu benn laffen malten Diefe frembe Rraft in bir, Blutig bein Gefühl gerfpalten, und bich fuhlen außer mir? Liebfter! nein, bei meinen Babren! Meiner Liebe Sonnenfchein Burb' aus ber Umwolfung flaren Sich auch burch fich felbft allein. Aber Pein murb' ich empfinben, Bis ich neu mich fanb' in bir. Sollft mich funftig ftarter finben, . heut verzeih bie Schwache mir. Liebfte! Geele meiner Geele, Du verzeih bie raube Qual! Dag bich furber Schers nicht quale, Abichieb hab' er algumal! Mit ber Belt nur will ich fchergen, Beifen fie mit Scherg gurud, Aber nicht mit beinem Bergen, Aber nicht mit meinem Glud. Doch, foleicht bu gu vermunben, Bift bu auch gu beilen leicht; und ich hab' es tief empfunben, Dag bich Liebe ichnell erweicht. und fo ift es benn gefommen, Bie bie Mutter bir gefagt, Reulich, ale fie mahrgenommen, Das wir swiftig une genagt:

Soll ichs loben, foll ichs klagen? Immer wenn ihr euch entzweit, Seh' ich nur in nächsten Tagen Wachsen eure Innigkeit.

#### XXXVII.

Auf bes Taschenbuches Blattern
Schrieb ich mit arabischen Lettern
Meiner Liebsten Namenszug.
Weißt bu auch, was bas bebeute?
Nicht Arabisch wissen Braute,
Doch errieth sies schnell genug.
Las sies wol in meinen Mienen?
Immer liest sie recht in ihnen.
Ober meint sie, auch zum Scherz,
Konn' ich eben anbers keinen
Namen schreiben, als ben einen,
Den ich ewig schreib' ins herz?

## XXXVIII.

Liebe, Unichuld, Inbrunft, Sitte, Ehre, Sind ber Buge funf, bie ich verebre; Und bie funfe hab' ich, ichn verbunben, In ber Freundin Namenszug gefunden.

#### XXXIX.

Run gum Abfchied wunfch ich bir Unbres nicht, als bag bu mir Bleibest fein gesund. Glud und Liebe bleibt bir fo, Und auch aus ber Ferne froh Fühlft bu unfern Bund.

#### XL.

Wann du horest auf zu lieben, Las mich nicht im Zweifel bleiben! Weil du mir soviel geschrieben, Kanst du mir auch dieses schreiben. Schreibe nut: "Ich bin gestorben, Und du sollst mich nun begraben." Wann ich diese Kund erworben, Werd ich sie zu beuten haben: Nämlich, daß gestorben ist, Was von dir mir lebt allein, Deine Liebe; was du bist Außerdem, das ist nicht mein.

#### XLI.

Liebste! mußt mich laffen gieben, Bon bir felber muß ich flieben, Deinen Armen mich entwinden, Um in mir bich zu empfinden. Die Verwandten, die Bekannten,
Die um uns zusammen rannten,
Brautigam und Braut uns grüßten,
Sich um unsertwillen küßten.
Wich verwirret das Geprange,
Und mich irret das Gebrange.
Fühle mich noch ganz unmundig,
So zu lieben offenkundig.
Waren wirs doch, eh sies wußten;
Wohl, daß sies erfahren mußten!
Iwar sie konntens nicht zerreißen;
Gut boch, daß sies gut geheißen.
Doch nun mußt du ziehn mich lassen,
Wich mit dir allein zu fassen,

## XLII.

Abzuwarten, bis am haufe Dicfer Sturm vorüber braufe.

Rur die Rose noch erwarten
Sollst du, Freund, in meinem Garten,
Und dann gehn von hier.
Denn es müßte mich verdrießen,
Wenn die Rose wollte sprießen,
Ungepflückt von dir.
Alles was ich din und habe,
Daß die Lieb' es dir zur Gabe
Alles dargebracht,
Wollte dir's mein herz verschweigen,
Sollte dir der Garten zeigen
Meiner Triebe Macht.

#### XLIII.

Mit ber Areundin meiner Lieben Durche bethaute Rleegefilb Banbelnb, budt' ich mich vom Bege Rach bem grunen Teppich bin, Db ich bei ben breigetheilten Blattchen, braus er mar gewirtt, Richt ein viergetheiltes fanbe, Beldes fur ein Gludeblatt gilt. Da ich feines finben fonnte, Bei bem Glud beflagt' ich mich; Mis bie Freundin meiner Lieben Ladelnb fo gurecht mid wies: 3ft ber Rreund nicht unbeanugfam, Wie nur immer Manner finb! Doppelt Glud an Ginem Tage Rinbet man im Leben nie. Aber feht ben Ungufriebnen, Der in biefem Mugenblick Gben ein vierblattria Rleeblatt, Beldes meine Freundin ift, Diefen feltnen Schmud ber Fluren, Diefes Frublingsmunberfinb, . Seines Lebens Bluds = und Bergblatt, (Done Burben und Berbienft, Rur weil es bas Glud gewollt hat Und ber himmel es bestimmt) Sat gefunben und an feine Bruft gepfludt, und eben ist Roch will auf ber Wiefe fuchen, Bas er fcon fo fcon befist.

#### XLIV.

Licbe! Jenes Briefchen, bas bu ichriebeft Meiner Mutter, bie als beine liebeft; Schon und einfach, ftille Liebestiefe, Ja es war bein ganges Bilb im Briefe; Und fie fieht nun, ohne noch gefeben Dich zu haben, bich vor Mugen fteben. Soll ich fagen, wie bu fie gerühret? 3a, bas Platchen, bas bir nun gebubret, Saft an ihrem Bergen eingenommen, Rab, fo nab, nicht naber fonnt' ich fommen. Bore, was zu mir fie fprach: Dein Schatchen, Sprach fie, ift ein rechtes Schmeichelfatchen. bat fie boch bei mir fich eingefchmieget, Das mir ift, ale hatt' ich fie gewieget. Dute bich! Gie wird gewiß mit Streicheln Mus bem Bufen einft bas Berg bir ichmeicheln.

## XLV.

Neberm Berge, wo bie Sonne Deut so roth empor geklommen, Wird, bie meines Lebens Wonne, Morgen hergefahren kommen.
Deut, o Sonne, mußt du bort Glanzlos mir am himmel steigen; Durftest bich nur allofort Gleich gen Westen wieber neigen! Morgen fahr in voller Zier Dort herauf, mir anzusagen, Daß bie Liebe hinter bir Kommt im offnen Siegeswagen.

#### XLVI.

Bungft in ber Liebften Baterhaufe, Bewegt von lautem Freubenbraufe, Begegnete ein fcblimmes Beichen, Das jebe Bange macht' erbleichen: Gin Bienenfchwarm, ben fie gezogen, Bar über Nacht bavon geflogen. Beut ba ju meiner Mutter Saufe Die Liebfte fommt ju Reft und Schmaufe, Begegnet bier ein gutes Beichen, um jenes ichlimme auszugleichen: Ein Bienenfdwarm ift angeflogen, Und hat ein neues Saus bezogen. Beliebte, ja! im Baterhaufe Balb raumeft bu bie Dabchenflaufe, und wirft in meinen Urm entweichen; Das beutete bas Doppelzeichen: Der Bienenschwarm ift ausgeflogen, Und hat ein neues Saus bezogen.

#### XLVII.

3meifle nicht, geliebtes Leben,
Daß bein Freund auch gludlich ift!
Denn mein Glud ift bieses eben,
Fuhlen, daß du gludlich bift.
Wie du mit dem Blick mir Kunde,
Wie du mit bem Wort sie giebst,
Daß der himmel dir im Grunde
Steht der Brust, weil du mich liebst;

If ber himmel nur ber beine,
Da bein Alles mein boch ward?
Diefer himmel ift ber meine,
Nur bei bir mir aufbewahrt.
Wenn mich irrt bas Weltgewimmel,
Ober wenn mein Ich mich thort,
Flücht' ich mich in biefen himmel,
Und bie Erd' hat aufgehort.

#### XLVIII.

Liebfter! o wie traumt' ich einft Dir foviel gu fenn. Bie bu großer mir erscheinft, Berb' ich mir fo flein. 3a, ich fürchte, baf ich bir Immer minber gar Berben muffe, wie bu mir Mehr wirft immerbar. baft bu mich fo nothig auch, Mis ich habe bich ? Lag in einen Seufgerhauch, Liebfter , fcminben mich. Rannteft Engel mich und Stern; Bin ich beibes noch ? Stehe bir bagu nicht fern, Steh' bagu nicht boch. Die bu vollig mich gewannft, Seh' ich gar nicht ein, Bas bu an mir haben fannft, Mle ein Beib allein.

#### XLIX.

Aus nicht kann ich hier bich lieben In ber Erbenspanne Zeit, Uebrig ist das beste blieben, Uebrig für die Ewigkeit. Wie ein Brautskand nur auf Erben Soll um dich mein Werben seyn, Bis, auf ewig Eins zu werden, Gott uns führt im himmel ein.

#### L.

Auf bes Freundes eble Runft Bin ich eiferfüchtig. Bie ift Dichterworte : Dunft Begen Farben fluchtig! Kantafie auf Bolfenflor Malt mit buft'gem Scheine Mir ihr Bilb, wie blaß ifte vor Dem auf Elfenbeine! Bie in voller Bahrheit gang Durft' er fie erfaffen, Doch bes Ibeales Glang um fie fpielen laffen. Wenn in feinem Bilbe fie Run fich lieber fabe Mis in meinem Lieb, o wie Mir ba Recht gefchabe!

#### LI.

Der Freund, ber mir bie Liebste malen follte, Buerst hier mußt' er biese Lieber lesen, Weil er bie Augen sich eröffnen wollte Für seines Gegenstanbes innres Wefen.
Da sprach er, als er sie gelesen hatte:
Wie könnte so bie Braut ein Maler malen, Wie hier ber Dichter that? Bon jedem Blatte Seh' ich bie Juge eines Engels stralen.
Er sprach, mit Rührungsthau an Augenlieben:
Ein Goldschmibt ist ber Vater mein gewesen, Doch hat er solchen Schmuck nicht können schmieden, Wie hier ber Dichter seiner Braut erlesen.

#### LII.

Run ich zweimal fo ins Schone Dich gemalt, o Liebfter, fab, Ginmal hier burch beine Zone, Und einmal in Farben ba: Lag une in bie Bilber theilen, Bogu braucht' ich alle gwei? Lag mich ichaun in beine Beilen, Und mich fcau im Ronterfei. Bas bes Freundes Runft gemalet, Beffer ichageft bu's als ich. Bas aus beinen Liebern ftralet, Mehr entzudt es mich als bich. Denn bu haft es mir geftanben, Dag ein Lieb, bas bir entrann, Rommt es wieber bir gu Sanden, Dir nicht mehr gefallen fann.

Wie es boch mich kranken follte, Wenn einmal auch biefes Lieb Dir nicht mehr gefallen wollte, Das mir felber ahnlich sieht. Darum gib bu's mir! Auf Erben Sei mein Streben, mein Beruf, Achnlich biefem Bilb zu werben, Das bein Lieb von mir erschuf.

#### LIII.

Ich fprach: Du bift nun meine Welt.
Gie fprach: Wie ist die Welt so. klein.
Ob sie auf Dauer dir gefällt?
Gie follte, fürcht' ich, reicher seyn.
Mein Freund! es wohnt in dieser Welt
Rur Liebe, Liebe, Lieb' allein;
Und wenn dich diese fest nicht halt,
Go muß die Welt verloren seyn.

#### LIV.

Leben, einst in andern Tagen,
Sh ich kannte bieses Licht,
Sattest konnen Abschied sagen,
Dich gehalten hatt' ich nicht.
Aber in bes Rummers Rachten,
Gegen sinstern Tobesgraus
Stemmtest bich mit allen Machten,
Weichen wolltest nicht vom Daus.

Run ein Stern ift aufgegangen,
Der bich erft verschönen will,
Scheint es boch, bu trägst Berlangen,
Mir bich fortzuschleichen still.
Bleibe! Sieh, vor meinen Lippen
Wie der volle Bechet schwebt.
Richt ihn leeren, nur ihn nippen
Laß mich! mein Berlangen bebt.
Bleibe nicht um meinetwillen,
um der Liebsten bleibe mir!
Wer soll ihre Thranen stillen,
Wenn wir jeho gehn von ihr?

#### LV.

Reulich beim Verlobungsfeste, Liebster, als aufs allerbeste Du mit beinem Glas Gegen meines angeklungen, Ist bas meinige zersprungen; Was bebeutet bas? Hor', o Liebste, wie ichs meine: Nur zersprungen ist bas eine, Ganz ist eins noch hier. Folgen wir bes himmels Winken: Zwei aus Einem Glase trinken Kunftig sollen wir.

#### LVI.

Liebfter! Da fo viele Lieber Du gefungen haft fur mich, Meine Mugen fchlag' ich nieber, Noch um eines bitt' ich bich. Der Geburtstag meiner lieben Mutter, blieb' er unbefungen? Gelbft ift er bas nicht geblieben, Ch ich, Liebfter, bich errungen. baft mich oft genug genedt, Beil iche thoricht bir verrieth, Dag ich mich als Rinb erfect Gelb gu machen folch ein Lieb, Das ber Mutter Lieblingshunde Un ben fteifen Sals ich bieng, Mis fie ihn gur Morgenftunbe Bei fich gum Befuch empfieng. Doch es ift mir vorgetommen, Daß mir Berfe ichlecht gelingen; Darum bab' ich bich genommen, Daß bus follft fur mich vollbringen. -Liebste! wie foll ber ich banten, Die bich mir geboren hat! Liebfte! Meine Lieberranten Rimm fie alle, Blatt fur Blatt. Bas ich habe bir gefungen, Sang ichs all nicht ihr zugleich? Denn mir war' es nicht entfprungen, Bar' ich burch ihr Rind nicht reich. Rimm ben reichen Rrang und fchling' ibn Um bes Tages Reftaltar, Sag, bu bringeft ibn, ich bring' ibn, Deiner, meiner Mutter bar.

Sieh bas reiche Brautgeschmeibe Mutter! bas ber Liebfte mir Umgehangen bat, jum Reibe Aller Belt, jum Stolze bir. Diefe Bauberfetten binben Bang mich an ben liebften Dann, Die mich boch nicht bir entwinden, Schoner bir gebor' ich an. Die vor meinem Blid bie Liebe Dat bie gange Belt verflart, Fuhl' ich auch mit reinrem Triebe, Bas mir Gott in bir gemabrt. Bum Geburtstag nicht verloren Baft bu beut bein Rind in mir 4 Bie mich felber neu geboren Fuhl' ich auch bie Mutter mir.

#### LVII.

Ich war mir selb ein Traum,
Bis mich die Liebe weckte;
D wie ich da den Raum
Der Welt um mich entdeckte.
Ich wies dich nicht zurück,
Weil du so fromm gebeten;
Run ist durch dich mein Glück
Auf irb'schen Grund getreten.
Gott! wenn er könnte wanken,
Der Grund, wenn er versanke!
Mir schwiedeln die Gedanken,
Getiebter, wann ich's benke.

#### LVIII.

Saft nicht biefe armen Mugen Deine Sonnen oft genannt? Sollen fie nun Thranen faugen, Bie bie bort am himmeleranb? Mogen fie wol Sonnen beifen, Die mit ihrer Blide Glut Ronnen nicht ben Flor gerreißen, Der auf bir wie Rebel ruht? Weil ber himmel uns will zeigen Beut ein finfter Ungeficht, Bullft bu bich in bumpfes Schweigen, Und mein Bacheln fiehft bu nicht. haft bu boch nicht mahrgenommen Manchen Zag, ber hell vergieng, und bift eben hergetommen, Da es an ju regnen fieng. 26 bie hellen Tage giengen Dhne bich mir trub vorbei. Run bich meine Urm' umfiengen, Bift bu felb nicht wolfenfrei. Freilich burch ben Garten geben Docht' ich nun an beiner Sanb, Do bie hellen Liljen fteben, Beil bie Rofen abgebrannt. Bollten in bie Laube fclupfen, Bo bas ftille Bogelpaar Ginft geniftet, bort nun hupfen Muf bem 3meig bie jungen gar. Wenn ber himmel bas uns wehret, Dent' ich boch im Bimmer bag Gin Liebhaber nichts entbehret, Bo er warm beim Liebchen faß.

Weißt bu, was ber himmel bentet?
Daß er seinen Sonnenschein
Richt vergebens benen schentet,
Die sich selb bas sollen seyn.
Doch bu blickest ungedulbig,
Wie sich Wolk an Wolke treibt;
Findst wol meine Blicke schutbig,
Daß in dir es sinster bleibt!
Burn' ich, klag' ich ober staun' ich,
Wie ben Sinn ber Wind dir breht?
Soll ich sagen: wetterlaunig?
Rein, ich sage nur: Poet!

#### LIX.

Prufe noch fich wohl mein Dichter! Balbgeflochten, noch ift Beit, Geht ber Anoten gu, fo flicht er Bang fich fur bie Emigfeit. Frage nicht, wie ichs ertrage, Sage nichts, und gebe fort. Bie ich meinem Glad entfage, Bleibt mir noch ein Bufluchtsort. "Und mas mar' es, bas bir bliebe, Fielen biefe Bluten ab? D ich tenne beine Liebe. Und bir bliebe nur ein Grab." Sich eröffnen biefe Statte Soll ber Menich nicht freventlich; Bo ich bich berloren batte Rahme auf ein Rlofter mich.

Richt ber Ronne dumpfe Belle, Diefes herzen Ginfamkeit, Liebster! fei die heil'ge Schwelle, Ew'gem Liebeschmerz geweiht. "Richt ber Ronne dumpfe Belle, Diefes herzen Innigkeit, Schwelle, fei die heil'ge Schwelle, Ew'gem Liebesglad geweiht."

#### LX

Ich hab' in beinem Auge ben Stral Der ewigen Liebe gesehen,
Ich sah auf beinen Wangen einmat Die Rosen bes himmels stehen.
Und wie der Strat im Aug' ertischt,
Und wie die Rosen berklieben,
Ihr Abglang, ewig neu erfrischt,
Ist mir im herzen geblieben.
Und niemals werd' ich die Wange sehn,
Und nie ins Auge dir blicken,
So werden sie mir in Rosen stehn,
Und es den Strat mir schicken.

#### LXI.

D Liebster! nie hab' ich geahnt in Traumen, Daß solche reiche Lust Plag haben konn' in allen himmelsraumen, Geschweig in Menschenbrust. D Liebster! wie ich heut in ftillem Frieben In beinem Bufen lag, Fuhlt' ich, bag einem herzen es hienieben Richt beffer werben mag.

## LXII.

Meine Augen, hier an beine Wangen
Angeschmiegt, in Wonne zugegangen,
Sehen bich nicht, boch im herzen immer
Fühl' ich bich wie einen Gottesschimmer.
Sind wir hier burch etwas noch geschieben?
Was ist zwischen uns? Des himmels Frieden!
Ihn, bas fuhl' ich, wie ich bich umwinde,
Fühlest bu, wie ich ihn selbst empfinde.

# LXIII.

Wenn ihr fragt, wer hier nun fpricht, Ich ber Dichter, ober Sie? Sag' ich euch: ich weiß es nicht, Sonbert ihre! ich sonber' es nie. hier sind zwei in Liebestust Eins, und thung einander kund; Ich empfind' aus ihrer Brust, Und sie spricht burch meinen Mund.

#### LXIV.

Mein Lieben blicket an bas Lieb, und mein Gesang die Lieb' ansicht. Sie blicken stets einander an, Uls war' es ihnen angethan. Sie sehen sich so wonnereich Das eine schon bem andern gleich; Sie konnen ab bavon nicht stehn, Einander immer anzusehn.

# Rachtrag.

#### 1833.

Darf verliebt ber eigne Bater
In die eigne Tochter seyn?
Heute bin ich es in spater
Abendzeit bei Kerzenschein
Gewesen in mein eignes kleines Tochterlein.
Aus verkühlter Arbeitstuben
In das Kinderzimmer warm
Flüchtet' ich, und von ben Buben
Haust' im Freien noch der Schwarm,
Und ungestort mein Kinden nach ich auf den Arm.
Wie ich so mit statem Sange
Auf und ab das Immer schritt,
Legt' ich mein' an ihre Wange,
Die es ganz geduldig litt,
Sie schien zu fühlen, etwas sei gemeint damit.

und wir machten auf und nieber Immer ichweigend unfern Gana; Da erwachten alte Lieber. Die in mir gefchlummert lang, Die Liebeslieber, bie ich ihrer Mutter fang. Riemals hab' ich bie gelefen, Seit fie aufgeschrieben rubn. Beil es nie mein Brauch gemefen Mbgethanes neuzuthun ; und auch bie Mutter hat nicht Beit zu lefen nun. "Darum alfo" - unter'm Geben Sprach ich biefes ohne Bort; und fie fchien es zu verfteben, Denn fie laufchte beimlich fort -"Sci bir geweiht ber elterliche Liebeshort! Deine Mutter wird nicht ichelten. Beil fie gern fieht, mas mich freut, Daß, bie galten ihr, bir getten, Die in bir fich felbft erneut; Co nimm fie, bie bu gwar noch nicht fanft lefen heut! Soviel tann ich mich entfinnen, Db ich nie gur Sand fie nahm: Richts gefdrieben fteht barinnen. Bas nicht aus bem Bergen fam, Und bu als Jungfrau lefen einft fanft ohne Scham. Mann bu in bes Brautbefroners Reigen eintritft fauberlich, Sing' ein Braut'gam bir ein ichoners Lieb, als beiner Mutter ich! Und neiben werb' ich ihm fowenig bas als bich.

#### 1834.

In bes Brautbefroners Reigen Sollt' ich bich nicht eingehn febn. Wirb mein Beift jum himmel fteigen, Birft bu ihm entgegen wehn; Denn borthin mußt' ich febn mein Rind voran mir gebn. In bes Brautbefroners Reigen, Lieber, bie fein Brautigam Dir wird fingen, weil bas Schweigen Dich ber Racht binunter nahm, Die finge broben bir ein Engel ohne Gram! Aber broben anvermablet Birb bir boch fein Engel fenn; Ginen haft bu felbft ermablet, Mitgenommen icon und fein, Dit bir genommen haft bu und bein Bruberlein. Dag ber Bund, ben ich gefungen, Beilig fei, ift offenbar, Da aus ihm und ift entfprungen Sold ein lichtes Engelpaar; Und bag es aufflog, macht ben Bund noch heil'ger gar. Dit ber Barf' und mit ber Rlote, Die beleben jebes Bort, Ruhn am Saum ber Abenbrothe Meine beiben Engel bort, Und fingen ihres Batere Lieber fort und fort. Bagt ben Zon bernieberflingen, Der nicht fei ber Belt bewußt, Meinem Bergen Muth zu bringen, Ginen Troft ber Mutterbruft, Und euern nachgelaffnen Brubern Jugenbluft!

# Funf

# Mahrlein zum Einschläfern

fűr

mein Schwesterlein.

Bum Christtag 1813.

# Bom Bublein, bas überall mitgenommen hat fenn wollen.

Denk an! das Bublein ift einmal Spazieren gangen im Wiesenthal; Da wurds mub gar fehr, Und sagt: Ich kann nicht mehr; Wenn nur was kame
Und mich mitnahme!

Da ist bas Bachlein geflossen kommen, Und hats Bublein mitgenommen; Das Bublein hat sich aufs Bachlein geset, Und hat gesagt: So gefällt mire jest.

Aber was meinst bu? bas Bachlein war kalt, Das hat bas Bublein gespurt gar balb; Es hats gefroren gar fehr, Es sagt: Ich kann nicht mehr; Wenn nur was kame, und mich mitnahme!

Da ist bas Schifflein geschwommen kommen, Und hats Bublein mitgenommen; Das Bublein hat sich aufs Schifflein gesett, Und hat gesagt: da gefällt mirs jett. Aber siehst bu? bas Schifflein war schmal, Das Bublein benkt: ba fall' ich einmal; Da fürcht es sich gar sehr, Unb sagt: Ich mag nicht mehr; Wenn nur was kame, Unb mich mitnahme!

Da ift bie Schnede gekrochen gekommen, Und hats Bublein mitgenommen; Das Bublein hat sich ins Schnedenhaustein geset, Und hat gesagt: ba gefallt mirs jest.

Aber benk! bie Schnecke war tein Gaul, Sie war im Kriechen gar zu faul; Dem Bublein giengs langsam zu sehr; Es sagt: Ich mag nicht mehr; Wenn nur was kame, Und mich mitnahme!

Da ist ber Reuter geritten gekommen, Der hats Bublein mitgenommen; Das Bublein hat sich hinten aufs Pferb geseht, Und hat gesagt: So gefällt mirs jest.

Aber gib Acht! bas gieng wie ber Winb, Es gieng bem Bublein gar zu geschwinb; Es hopst brauf hin und her, Und schreit: Ich kann nicht mehr; Wenn nur was kame, Und mich mitnahme! Da ift ein Baum ihm ins haar gekommen, Und hat bas Bublein mitgenommen; Er hats gehangt an einen Uft gar hoch, Dort hangt bas Bublein und gappelt noch.

> Das Kinb fragt: Ift benn bas Bublein gestorben? Untwort: Nein! es zappelt ja noch! Morgen gehn wir 'naus unb thuns 'runter.

Bom Baumlein, bas andere Blatter hat gewollt.

Es ift ein Baumlein gestanden im Walb, In gutem und schlechtem Wetter; Das hat von unten bis oben Nur Nabeln gehabt statt Blatter; Die Nabeln, bie haben gestochen, Das Baumlein, bas hat, gesprochen:

Alle meine Kameraben Daben schone Blatter an, Und ich habe nur Nabeln, Niemand rührt mich an; Durft' ich munschen, wie ich wollt', Wunscht' ich mir Blatter von lauter Gold. Bie's Racht ift, schlaft bas Baumlein ein, Und fruh ists aufgewacht; Da hatt' es golbene Blatter fein, Das war eine Pracht! Das Baumlein spricht: Nun bin ich stolz; Golbne Blatter hat kein Baum im holz.

Aber wie es Abend warb, Gieng ber Jube burch ben Balb, Mit großem Sac und großem Bart, Der sieht bie goldnen Blatter balb; Er stedt sie ein, geht eilends fort, Und läßt bas leere Baumlein bort.

Das Baumlein spricht mit Gramen: Die goldnen Blattlein bauern mich; Ich muß vor ben anbern mich schämen, Sie tragen so schönes Laub an sich; Durft' ich mir wunschen noch etwas, So wunscht' ich mir Blatter von hellem Glas.

Da schlief bas Baumlein wieber ein, Und früh ists wieber aufgewacht; Da hatt' es glasene Blatter fein, Das war eine Pracht! Das Baumlein spricht: Run bin ich froh; Kein Baum im Walbe gligert so.

Da tam ein großer Wirbelminb Mit einem argen Wetter, Der fahrt burch alle Baume geschwind, und kommt an bie glafenen Blatter; Da lagen bie Blatter von Glase Berbrochen in bem Grase. Das Baumlein fpricht mit Trauern: Mein Glas liegt in bem Staub, Die anbern Baume bauern Mit ihrem grunen Laub; Benn ich mir noch was munichen soll, Bunich' ich mir grune Blatter wol.

Da schlief bas Baumlein wieber ein, und wieber früh ists aufgewacht; Da hatt' es grüne Blätter fein, Das Bäumlein lacht, und spricht: Nun hab' ich boch Blätter auch, Das ich mich nicht zu schämen brauch.

Da kommt mit vollem Guter Die alte Geiß gesprungen; Sie sucht sich Gras und Krauter Fur ihre Jungen; Sie sieht bas Laub, und fragt nicht viel, Sie frift es ab mit Stumpf und Stiel.

Da war bas Baumlein wieber leer, Es fprach nun zu sich felber: Ich begehre nun keine Blätter mehr, Weber grüner, noch rother, noch gelber! Hatt' ich nur meine Nadeln, Ich wollte sie nicht tabeln.

Und traurig schlief bas Baumlein ein, Und traurig ist es aufgewacht; Da besieht es sich im Sonnenschein, Und lacht, und lacht! Alle Baume lachens aus; Das Baumlein macht sich aber nichts braus. Warum hats Baumlein benn gelacht, Und warum benn feine Kameraben? Es hat bekommen in einer Nacht Wieder alle feine Nabeln, Daß jedermann es feben kann; Geh' naus, fiehs felbft, boch ruhrs nicht an.

> Warum benn nicht? Weils flicht.

# Bom Baumlein, bas fpazieren gieng.

Das Baumlein ftanb im Balb, In gutem Mufenthalt; Da ftanben Bufch und Strauch und anbre Baumlein auch; Die ftanben bicht und enge, Es mar ein rechts Bebrange; Das Baumlein mußt fich buden, und fich gufammen bruden; Da hat bas Baumlein gebacht, Und mit fich ausgemacht: hier mag ich nicht mehr ftehn, Ich will wo anbers gehn, Und mir ein Dertlein fuchen, Bo weber Birt noch Buchen, Bo weber Tann noch Giden, Und gar nichts besgleichen; Da will ich allein mich pflangen, Unb tangen.

Das Baumlein bas geht nun fort, Und kommt an einen Ort, In ein Wiefentand, Bo nie ein Baumlein stand; Da hats sichs hingepflanzt, Und hat getanzt.

Dem Bäumlein hats vor allen An bem Dertlein gefallen; Ein gar schöner Bronnen Kam zum Bäumlein geronnen; Wars bem Bäumlein zu heiß, Kühlts Brünnlein seinen Schweiß. Schönes Sonnenlicht War ihm auch zugericht; Wars bem Bäumlein zu kalt, Wärmt die Sonn' es balb. Auch ein guter Wind War ihm hold gesinnt, Der half mit seinem Blasen Ihm tanzen auf dem Rasen.

Das Bäumlein tangt' und fprang Den ganzen Sommer lang; Bis es vor lauter Tanz Hat verloren ben Kranz. Der Kranz mit ben Blättlein allen Ist ihm vom Kopf gefallen; Die Blättlein lagen umher, Das Bäumlein hat keines mehr; Die einen lagen im Bronnen, Die anbern in ber Sonnen, Die anbern Blättlein geschwind Klogen umher im Wind. Bie's herbst nun war und katt,
Da fror's das Baumlein bald;
Es rief zum Brunnen nieder:
Sib meine Blattlein mir wieder,
Damit ich boch ein Kleib
Habe zur Winterszeit.
Das Brunnlein sprach: Ich kann eben
Die Blattlein dir nicht geben;
Ich habe sie alle getrunken,
Sie sind in mich versunken.

Da fehrte von bem Bronnen Das Baumlein sich zur Sonnen: Gib mir die Blattlein wieder, Es friert mich an die Glieber. Die Sonne sprach: Run eben Kann ich sie dir nicht geben; Die Blattlein sind längst verbrannt In meiner heißen Sand.

Da sprach bas Baumlein geschwind 3um Wind:
Gib mir die Blattlein wieder,
Sonft fall' ich tobt darnieder.
Der Wind sprach: Ich eben Kann dir die über die Blattlein nicht geben;
Ich hab sie über die Dügel
Geweht mit meinem Flügel.
Da sprach das Baumlein ganz still:
Run weiß ich, was ich will;
Da haußen ist mirs zu kalt,
Ich geh' in meinen Wald,
Da will ich unter die Decken
Und Baume mich verstecken.

Da macht fiche Baumlein auf, Und fommt im vollen gauf Bum Balb gurud gelaufen, und will fich ftell'n in ben Saufen. 'S fragt gleich beim erften Baum : Saft bu feinen Raum? Der fagt: 3ch habe feinen ! Da fragt bas Baumlein noch einen, Der hat wieber feinen; Da fragt bas Baumlein noch einen : Es fragt von Baum ju Baum, Aber fein einz'ger bat Raum. Sie ftanben ichon im Commer Eng in ihrer Rammer; Best im falten Winter Stehn fie noch enger babinter. Dem Baumchen tann nichts frommen, Es fann nicht unterfommen.

Da geht es traurig weiter,
Und friert, benn es hat keine Rleiber;
Da kommt mittlerweile
Ein Mann mit einem Beile,
Der reibt die Sande fehr,
Thut auch, als obs ihn fror.
Da benkt das Baumlein wacker:
Das ift ein Holzhacker;
Der kann ben besten Trost
Mir geben für meinen Frost.

Das Baumlein fpricht ichneu Bum holzhader: Gefeu, Dich frierts fo fehr wie mich, Und mich fo fehr wie bich. Bielleicht kannst du mir helsen und ich bir. Komm, hau mich um, und trag mich in beine Stub'n, Schur ein Feuer an, und leg mich bran; So marmst du mich, und ich bich.

Das baucht bem holzhader nicht schlecht, Er nimmt sein Beil zurecht; Hauts Baumlein in die Wurzel, Umfällts mit Gepurzel; Run hadt erd klein und kraus, Und trägt das holz nach Haus, und legt von Zeit zu Zeit In den Ofen ein Scheit.

Das größte Scheit von allen Ist uns fürs haus gefallen; Das foll die Magd uns holen, So legen wirs auf die Rohlen; Das foll die ganze Wochen uns unfre Suppen kochen.

Dber willft bu lieber Brei? Das ift mir einerlei.

# Der Spielmann.

Der Spielmann stimmt seine Geigen, Und spricht zu ihr: Du sollst bein Kunststuck zeigen, Komm geh mit mir! Der Spielmann geht mit ihr vor ein Schloß; 'S ist Nacht, ber Spielmann sibelt braus los. Der Spielmann sagt: 'S ist nicht genug, Ich muß sibeln noch einen Jug.

Bor bem Schloß ist ein Garten, Mit Baum und Pflanzen; Die können die Zeit nicht erwarten Zu tanzen. Der Spielmann sibelt vor dem Schloß, Die Baume tanzen alle brauf los. Der Spielmann spricht: 'S ist nicht genug, Ich muß sideln noch einen Zug.

Im Garten ist ein Weiher,
Darin sind Fisch;
Die horen auch bas Geleier,
Und tanzen frisch.
Der Spielman sibelt vor bem Schloß,
Die Baum' und die Fische tanzen brauf los.
Der Spielmann spricht: 'S ist noch nicht genug,
Ich muß sibeln noch einen Zug.

27 \*

Im Schlosse brin find Mause, Der Spielmann spielt auf, Die Mause horen leise, Sie wachen auf. Der Spielmann sibelt vor bem Schloß; Baume, Kisch' und Mause tangen brauf tos. Der Spielmann spricht: 'S ist noch nicht genug, Ich muß sibeln noch einen Zug.

Im Schloß find Tisch' und Banke,
Die werben wach,
Sie kommen aus bem Gelenke,
Und tanzen nach.
Der Spielmann sibelt vor bem Schloß;
Baume, Fische, Mause, Banke, tanzen brauf los.
Der Spielmann spricht: 'E ist noch nicht genug,
Ich muß sibeln noch einen Zug.

Sind benn keine Menschen vorhanden?
Der Spielmann spricht:
Ich spiele mich schier zu Schanden,
Sie horen nicht.
Baume, Fische, Mause, Banke tangen brauf los;
Wollen die Menschen nicht aus bem Schloß?
Der Spielmann spricht: 'S ist noch nicht genug,
Ich muß sibeln noch einen Bug.

Da wird bas Schloß auf einmal ganz Lebendig, Es stellt sich auf die Spis', und tanzt Unbändig. Der Spielmann spielt, es tanzt das Schloß, Die Menschen schlafen noch immer drauf los. Der Spielmann spricht: 'S ist noch nicht genug, Ich muß sideln noch einen Zug. Da tangt bas Schloß bis in Studen es geht Mit Arachen; Run horen es endlich bie Menschen im Bett, Und erwachen; Sie horen ben Spielmann spielen vorm Schloß, Und tangen nun auch mit bem andern Aroß. Der Spielmann spricht: Run ift es genug; Doch will ich sibeln noch einen Zug.

Warum benn noch einen? Wegen bes Mannteins in ber Gans. Muß bas auch an ben Tanz? Wirb gleich erscheinen.

#### Das Mannlein in ber Bans.

Das Mannlein gieng spazieren einmal Auf bem Dach, ei seht boch! Das Mannlein ist hurtig, bas Dach ist schmal, Gib Acht, es fällt noch. Eh siche versieht, fällts vom Dach herunter, Und bricht ben Dals nicht, bas ist ein Wunder.

Unter bem Dach steht ein Wasserzuber, hineinfallts nicht schlecht;
Da wird es naß über und über,
Ei, bas geschieht ihm recht.
Da kommt bie Gans gelaufen,
Die wirds Mannlein saufen.

Die Sans hats Mannlein 'nuntergeschluckt, Sie hat einen guten Magen; Aber bas Mannlein hat sie boch gebruckt, Das wollt' ich sagen. Da schreit die Gans ganz jammerlich; Das ist ber Kochin ärgerlich. Die Röchin west bas Messer, Sonst schneibts ja nicht: Die Gans schreit so, es ift nicht beffer, Als baß man sie sticht; Wir wollen sie nehmen und schlachten. Jum Braten auf Weihnachten.

Sie rupft bie Gans und nimmt fie aus, Und brat fie, Aber bas Mannlein barf nicht 'raus, Berfteht fich. Die Gans wird eben gebraten; Was kanns bem Mannlein schaben?

Weihnachten kommt bie Gans auf ben Tisch Im Pfannlein; Der Bater thut sie 'raus und zerschneibt sie frisch. Und bas Mannlein? Wie die Gans ist zerschnitten, Kriechts Mannlein aus ber Witten.

Da fpringt ber Bater vom Tifch auf, Da wird ber Stuhl leer; Da fest bas Mannlein sich brauf, Und macht sich über bie Gans her. Es fagt: Du haft mich gefreffen, Zest will ich bafür bich effen.

Da ist bas Mannlein gewaltig brauf los, Als warens feiner sieben; Da effen wir alle bem Mannlein zum Trog, Da ist nichts über geblieben Bon ber ganzen Gans, als ein Taglein, Das friegen bort hinten bie Raglein. Richts kriegt bie Maus, Das Mahrlein ift aus. Was ift benn bas? Ein Weihnachts: Spaß; Aufs Reujahr lernst Du, was? Den Ernst. Volksfagen.

### Die Begrußung auf bem Rynaft.

Sie fprach: Ich will nicht sien im stillen Kammerlein, Das Fraulein Runigunde von Knnast! Ich will zur Jagb ausreiten, zu Rosse siet sichs fein. Das Fraulein Kunigunde!

Sie fprach: Wer mich will freien, der foll ein Ritter fenn, Das Fraulein Kunigunde von Kynaft! Der um den Kynaft reitet, und bricht nicht hals und Bein.

Es ritt ein ebler Ritter wol um ben Mauerrand; Das Fraulein Kunigunde von Konaft! Das Fraulein sah ibn fturgen, und gudte nicht bie Hand.

Und wieder ritt ein Ritter wol um die Zinnen her; Das Fraulein Kunigunde, Das Fraulein sah ihn fturgen, ihr herz ward ihr nicht schwer.

und aber ritt ein Ritter, und noch ein Ritter ritt; Das Frautein Runigunde, Sie fah es ohne Graufen, wie er gum Abgrund glitt.

Das mahrte lange Zeiten, es kam tein Ritter mehr; Das Fraulein Kunigunbe, Man wollt' um fie nicht reiten, der Brautritt war zu fchwer. Sie stand auf hohen Zinnen, und sah ins Land hinaus, Das Fraulein Aunigunde von Aynast! Will Niemand mich gewinnen? ich bin allein zu Saus.

Ift Riemand, ber will reiten, erreiten seine Braut? Das Fraulein Kunigunde von Kynast! D weh ber seigen Ritter, die vor dem Brautritt graut!

Es sprach von Thuringlande ber Landgraf Abelbert: Das Fraulein Runigunde von Kynast! Es ist das stolze Fraulein wol eines Rittes werth.

Sein Roflein lehrt' er gehen auf schmalem Felsgestein: Das Fraulein Kunigunde von Kynaft! Das Fraulein soll nicht sehen uns brechen hals und Bein.

Sieh her, o ebles Fraulein, ich bins, der reiten will! Das Fraulein Kunigunde, Sie fah zu Roß ihn halten, und ward so ernst und still.

Sie fah ihn fich bereiten gum Ritt, und bebte febr, Das Fraulein Runigunde:

D weh, bağ ich ben Brautritt gemacht hab' alfo fcmer!

Da ritt er um ben Rynaft, ben Blick fie wenbet' ab, Das Fraulein Runigunbe!

D web mir um ben Ritter, er reitet in fein Grab!

Da ritt er um ben Kynast, wol um ben Mauerrand; Das Fraulein Kunigunbe! Sie wagte nicht zu zucken mit ihrer weißen Hand.

Da ritt er um ben Knnaft, rings um bie Binnen gar; Das Fraulein Kunigunbe! Sie wagte nicht zu athmen, als bracht' es ihm Gefahr. Da ritt er um ben Rynaft, und ritt gu ihr herab. Das Fraulein Runigunde von Rynaft: Gelobt fei Gott vom himmel, ber bir bas Leben gab!

Gelobt fei Gott vom himmel, baf bu nicht rittst ins Grab! Das Fraulein Runigunbe: Run fteig vom Rof, o Ritter, ju beiner Braut berab!

Da fprach ber eble Ritter, er grußt' herab vom Pferb, Das Fraulein Runigunbe! Daß reiten kann ein Ritter, bas hab' ich bich gelehrt.

Run warte bis ein andrer kommt wieber, ber es kann! Das Fraulein Runigunde von Rynaft! Ich habe icon Weib und Kinber, und werbe nicht bein Mann.

Der Ritter ritt von bannen, bem Ros gab er bie Sporn; Das Fraulein Runigunbe! Das Fraulein sah ibn reiten, vergieng vor Scham und Born.

Jungfräulein ist sie blieben zur Buße für ihren Stolz, Das Fräulein Kunigunde! Zulegt hat sie verwandelt sich in ein Bilb von Polz.

Ein Bilb, anftatt ber haare, bebedt mit Igelhaut, Das Fraulein Runigunde von Rynaft! Das muß ein Frember fuffen, wenn er ben Kynaft fcaut.

Wir bringens ihm jum Ruffen; und wenn bavor ihm graut, Das Fraulein Runigunde von Rynast! Muß er mit Gelb sich lofen, wenn er nicht tust die Braut, Das Fraulein Runigunde!

## Beftrafte Ungenugfamfeit.

Es war bas Rlofter Grabom im Lande Ufebom, Das nahrte Gott vorzeiten aus feiner Gnabe Strom. Sie hatten fich follen begnagen!

Es schwommen an ber Rufte, bag es bie Rahrung fei Den Monchen in bem Rlofter, jahrlich zwei Fisch' herbei. Sie hatten fich follen begnügen!

3mei Store, groß gewaltig; babei war bas Gefet, Daß jahrlich fie ben einen flengen bavon im Ret. Sie hatten fich follen begnugen!

Der anbre schwamm von bannen, bis auf bas anbre Zahr, Da bracht' er einen neuen Gesellen mit sich bar. Sie hätten sich sollen begnügen!

Da siengen wieder einen sie sich für ihren Tisch; Sie siengen regelmäßig Jahraus Zahrein den Fisch. Sie hätten sich sollen begnügen!

Einft famen zwei fo große in einem Jahr herbei; Schwer ward bie Bahl ben Monchen, welcher zu fangen fei? Sie hatten fich follen begnugen! Sie fiengen alle beibe; ben Lohn man ba erwarb, Daß fich bas gange Rlofter ben Magen bran verbarb. Sie hatten fich follen begnugen!

Der Schaben war ber tleinfte, ber größte tam nachher: Es tam nun gar jum Rlofter tein Fifch geschwommen mehr. Sie hatten fich sollen begnugen!

Sie hat folange gnabig gefpeifet Gottes Sulb; Daß fie nun beß find lebig, ift ihre eigne Schulb. Sie hatten fich follen begnugen!

# Die Riefen und bie 3merge.

Es gieng bie Riesentochter zu haben einen Spaß, Derab vom hohen Schlosse, wo Bater Riese sas. Da fant sie in bem Thale die Ochsen und ben Pflug, Dahinter auch ben Bauern, ber schien ihr klein genug. Die Riesen und bie 3werge!

Pflug, Ochsen und ben Bauern, es war ihr nicht zu groß, Sie faßt's in ihre Schürze, und trugs aufs Riesenschloß. Da fragte Bater Riese: Was hast du, Kind, gemacht? Sie sprach: Ein schönes Spielzeug hab' ich mir hergebracht. Die Riesen und die Zwerge!

Der Bater fah's, und fagte: Das ift nicht gut, mein Kind! Thu es zusammen wieder an seinen Ort geschwind. Wenn nicht bas Bolk ber 3werge schafft mit bem Pflug im Thal, So barben auf bem Berge bie Riesen bei bem Mahl. Die Riesen und bie 3werge!

#### Dttilie.

Im Elfaß wohnt' ein Grafe, von hohenburg genannt, Durch Macht und großen Reichthum im gangen gand bekannt; Er hatte, was er mochte, Schloffer, Walber, Anappen und Roß, Auch eine schone hausfrau hatt' er auf seinem Schloß.

Er hatte selb nichts wunschen sich mögen zu seinem Gluck, Es fehlte zu bem allem ihm nur ein einzig Stück, Daß er kein Kind nicht hatte, deß war sein Kummer groß, Wem er sollt' hinterlassen seinen Reichthum und sein Schloß?

Und als um Chefegen er nun gehn lange Jahr Dem himmel angelegen, wollt' er verzweifeln gar; Da ward ihm noch geboren im eilften Jahr ein Kinb; Die Luft war halb verloren, benn von Geburt wars blinb.

Es wuchs und wurde größer, so konnt' es leiber nicht Des Batere Burgen und Schlöser sehn mit bem Augenlicht. Es ward nach bes Baters Willen genannt Ottilie; Da erwuchs es fromm im Stillen, wie eine Lilie.

Wie eine blubenbe Lilie, bie jeben, ber fie fchaut, Erfreut und ihm gemahnet wie eine Gottesbraut, Die mit ihren blinden Augen bes himmels reinftes Licht Doch wol in fich kann faugen, baß ihr kein Gluck gebricht.

Da hatte boch ber Bater nur biefen Bunfch allein, Daß sehend möchte werben sein blindes Magbetein; Benn sie bas Licht bes Tages mit Augen follte fehn, Er bachte, baß er zufrieben bann wollte zu Grabe gehn. Da ward zulest von Bunfchen bes Rinbes herz gefchwellt, Daß fie mit ihren Augen fehn burfte biese Belt, Bon ber all' ihre Lieben bei Tag und auch bei Nacht So wundervoll beschrieben alle die sichtbare Pracht.

und als das Kind Ottilie ward vierzehn Jahre alt, und kam zur vollen Blute jungfraulicher Gestalt; Ward ihr ber Wunsch erfüllet, das Wunderwerk geschah, Daß sie vor sich enthüllet bas Licht bes Tages fab.

Sie fahe mit ben Augen nun biefe schone Welt, Die man ber Blinden hatte so reigend vorgestellt; Sie fah auch ihren Bater, seinen Reichthum und sein Schloß; Seine Freude barüber war über bie Naßen groß.

Doch ihre eigne Freude war an bem allem klein; Sie kehrte ihre Blicke erft recht in fich hinein, Ober kehrte fie aufwarts zu bes himmels Belt, Sie ließ nicht einen haften an aller biefer schonen Belt.

Der Bater aber machte nun feine Plane gleich; All auf und nieder bachte er bin burchs ganze Reich, Ben er follt' als Eidam führen in fein haus: Den allerreichsten und ebelften sucht' er bagu fich aus.

und als fie eines Abends von ihrem Gebete kam, Sprach er zu ihr: Erlefen ift bir ein Brautigam. Du follft, ihn zu empfangen, dich ruften und schicken fein; Denn morgen mit bem fruhesten foll beine Dochzeit feyn.

Wie fehr erichraf bie Jungfrau, ba fie bas Wort vernahm! Sie fprach bestürzt: Ich habe icon einen Brautigam, Und will, bei meinem Beile! stets haben biefen nur. Da that ber gurnenbe Bater einen unerhorten Schwur. Anblict' er feine Tochter mit Augen voller Born; Da ftach fo recht bie fanfte burchs Berg ein fcharfer Dorn. Gie wunfchte, baf fie boch lieber geblieben ware blinb, Als baf fo feinen Bater follte gurnen febn ein Rinb.

Sie floh in ihre Rammer vor ihres Baters Born, Und weinte aus ben Augen von Thranen einen Born, Sie fprach: o weh bes Wunsches, baß ihn mir Gott verlich; Solang' ich blind gewesen, hab ich geweinet nie.

Die Sterne Gottes schauten milb in ber Jungfrau Jammer, Es war alsob sie riefen: Komm aus ber bunkten Kammer! Sie schritt im tiefen Schweigen ber Nacht aus bem Gemach, Sie wußte nicht, wohin sie gieng, sie gieng nur ben Sternen nach.

und als ber helle Morgen auf Hohenburg nun kam, Die Braut war fern geborgen vorm neuen Brautigam. Er kam auf hohem Roffe geritten im Morgenlicht; Da war im ganzen Schlosse die Jungfrau zu finden nicht.

Dem Bater und bem Brautigam ward's allen beiben jach; Sie ritten mit klirrenden Sporen ber entwichenen Jungfrau nach, hinzu nach ber Stadt Offenburg im Breisgau ben Weg fie nahmen; Sie fanden fie ba nirgends, wo fie vorüber kamen.

und als der Tag sich neigte, wollten sie, umzusehn, Roch einen Berg aufreiten, und dann zur herberg gehn. Da sahen sie auf dem Berge, hoch oben im Sonnenlicht, Stehn die Jungfrau Ottilie mit verklartem Angesicht.

Sie hielten eine Weile, und wagten nicht zu nahn; Dann sprengten sie die Steile des Berges rasch hinan. Die Jungfrau Ottilie sah ihr Herreiten nicht; Ob ihr die Augen blendete das Abendsonnenlicht? Ober ob es thaten die Thrånen, die ihr floffen? Sie merkt' es nicht, bis sie nahten mit ihren lauten Rossen. Da erkannte sie plohlich, wie nah die Sefahr ihr sei, Und that empor zum himmel einen hulferusenden Schrei.

Der himmel tam ju hulfe feiner erwählten Braut; Bom Bater und vom Brautigam ward bas Bunber geschaut. Sie schreckten auf ihren Rosen ruchwarts um einen Schritt, Als sich aufthat ber Boben und sie sanft hinunter glitt.

Die Erbe, da fie also hatt' in ein schügend Grab Die Jungfrau da geborgen, sich wieder zusammen gab, Daß auf berselbigen Stelle blieb keine weitere Spur, Als eine klare Quelle floß aus einer Spalte nur.

Die Quelle sließt noch heute, und ist im Lande bekannt; Es ist auch der Ottilienberg derselbige Ort genannt. Es soll für schwache Augen Stårkung die Quell' ertheilen; Man sagt sie solle taugen, die Blindheit gar zu heilen.

Es stammt bie Quell' aus Thranen folch einer Jungfrau ja, Die felber blind gewesen, und bann bas Tagslicht sah. Bu ihrem eignen Glucke hat sie es nicht gesehn; Wir wunschen, baß es anbern möge zum Gluck geschen.

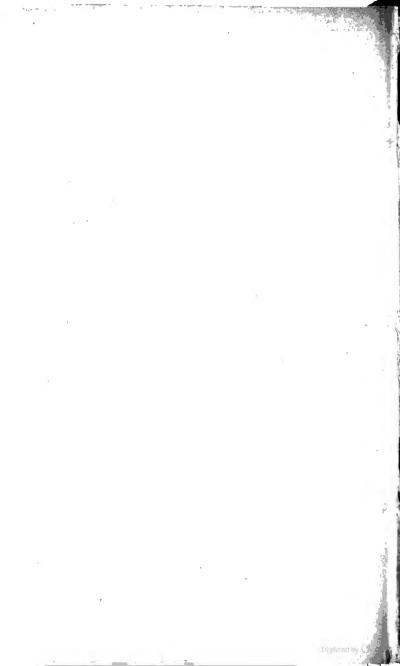







2. 57-

My Endby Google

